

Arbeitsmappe für Gemeinden

# BLACKOUT

## Im Auftrag von:



### Inhalte erarbeitet von:







Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Auftraggebers unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung und öffentliche Zugänglichmachung.

Graz, September 2019

# **EINLEITUNG**

Bei einem Blackout handelt es sich nicht nur um einen (europaweiten) Stromausfall, sondern um den Kollaps fast aller Versorgungsinfrastrukturen. Telekommunikation (Handy, Festnetz, Internet), Verkehr und Logistik, Treibstoffversorgung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Finanzwesen, Produktion etc. sind davon betroffen. Während die Stromversorgung wahrscheinlich relativ rasch wiederhergestellt werden kann, wird der Wiederanlauf der Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern erheblich länger dauern. Folgende drei wesentlichen Phasen sind zu berücksichtigen:

- **Phase 1:** Die Wiederherstellung einer weitgehend stabilen Stromversorgung. Diese sollte in Österreich nicht vor 24 Stunden nach dem Eintreten des Blackouts erwartet werden.
- Phase 2: Die Wiederherstellung einer weitgehend stabil funktionierenden Telekommunikationsversorgung (Handy, Festnetz, Internet). Mit dieser kann nach zumindest mehreren Tagen nach dem Stromausfall gerechnet werden (technische Probleme, Schäden, Überlastungen). Damit funktionieren Produktion, Logistik, Verteilung, Verkauf sowie Treibstoffversorgung für mehrere Tage nicht.
- Phase 3: Ein umfassender Wiederanlauf der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen (Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff etc.). Damit sollte frühestens zwei Wochen nach dem Primärereignis gerechnet werden.

Die Blackout-Vorsorge in einer Gemeinde umfasst zwei wesentliche Aufgabenfelder: Die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger sowie die Sicherstellung der Notversorgung der Bevölkerung. Im Zentrum stehen dabei die Überlebenssicherung und die Minimierung von Schäden.

Im Fall eines großflächigen und lang andauernden Blackouts ist damit zu rechnen, dass die Kommunikationsund Organisationsfähigkeit übergeordneter Organisationseinheiten (Gebietskörperschaften) so eingeschränkt ist, dass die Gemeinden im Wesentlichen auf sich alleine gestellt sein werden.

Damit werden den BürgermeisterInnen weitreichende Verantwortlichkeiten übertragen, die bereits vor der Krise zum Tragen kommen (Vorsorge). Da eine Hilfe von außerhalb kaum zu erwarten ist, kann im Anlassfall nichts ersetzt werden, was nicht vorgesorgt wurde.

Die Blackout-Vorsorge und Bewältigung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Entscheidend ist eine ganzheitliche Betrachtung und nicht die Optimierung von Einzelbereichen. Jede Verbesserungsmaßnahme zum derzeitigen Stand stellt bereits einen Erfolg dar.

# DIE BLACKOUT-ARBEITSMAPPE

Sie haben sich als BürgermeisterIn dazu entschieden, Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um die Folgen eines möglichen Blackouts abzumildern und die Sicherheit in Ihrer Gemeinde zu erhöhen. Die vorliegende Blackout-Arbeitsmappe für Gemeinden hilft Ihnen dabei, Ihre Gemeinde bestmöglich auf ein solches Ereignis vorzubereiten. Wie bei jeder Sicherheitsmaßnahme handelt es sich nicht um einen statischen Prozess. Daher wird es auch immer wieder notwendig sein, die Aktualität der getroffenen Maßnahmen und die Dokumentationen zu überprüfen.

# Aufbau und Anwendung

Die Blackout-Arbeitsmappe ist in sieben Themenbereiche unterteilt, deren Bearbeitung Ihnen und Ihrer Gemeinde Antworten auf die folgenden zentralen Fragen liefert:

- Welche Lebensbereiche sind von einem Blackout betroffen?
- Welche gemeindespezifischen Problemstellungen sind in den einzelnen Themenbereichen zu erwarten?
- Welche Maßnahmen kann die Gemeinde treffen bzw. vorbereiten?
- In welchen Bereichen, die grundsätzlich nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde liegen, sind Abstimmungsarbeiten notwendig?

Ursachen und Folgen eines Blackouts werden Ihnen in der Arbeitsmappe nicht nähergebracht. Der Fokus liegt im Aufzeigen von zu erwartenden Problemen und möglichen Lösungsansätzen.

Zwei Versionen der Arbeitsmappe erlauben es, diese in der von Ihnen bevorzugten Art zu bearbeiten: Eine Papierversion sowie eine Online-Version. Beide Versionen haben denselben Aufbau, beinhalten dieselben Themenfelder und bringen Ihnen dieselben Maßnahmen-Vorschläge näher.

Die Online-Version bietet Ihnen überdies die Möglichkeit, sich zusätzliche nützliche Informationen zum Thema Blackout sowie zu den einzelnen Themenfeldern zu verschaffen. Außerdem beinhaltet die Online-Version Beschreibungen beispielhafter Anwendungen sowie Vorlagen für die Blackout-Vorsorge. Zur vollständigen Nutzung der Arbeitsmappe wird deshalb ausdrücklich die Verwendung der Online-Version empfohlen. Link zur Onlineversion: https://blackout.religio-x.com

Die damit erarbeiteten Dokumente zur Blackout-Vorsorge können auch im elektronischen Katastrophenschutzplan (https://civilprotection.steiermark.at) hinterlegt werden. Der Einstieg in den "Steirischen Katastrophenschutzplan online" ist für Gemeinden über das jeweils verwendete "Portal" (z. B. Kommunalnet) vorgesehen.

# Themenfelder

Sieben übergeordnete Themenfelder bilden den Rahmen der Arbeitsmappe:

- Eigenvorsorge durch die Bevölkerung
- Kommunikation während eines Blackouts
- Trinkwasserversorgung & Abwasserentsorgung
- Gesundheitsnotversorgung
- Krisenmanagement
- · Lebensmittelnotversorgung
- · Weitere Einrichtungen und Themen

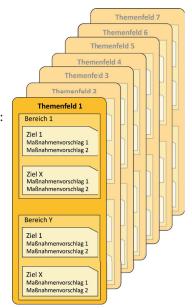

Jedes Themenfeld gliedert sich in Bereiche, die hinsichtlich einer Blackout-Vorsorge für Gemeinden von Bedeutung sind (z. B.Treibstoffnotversorgung, Selbsthilfe-Stützpunkte etc.). Auf Basis von Beschreibungen entscheiden Sie, ob für Ihre Gemeinde Handlungsbedarf in den einzelnen Bereichen besteht. Sollte in einem Bereich kein Handlungsbedarf bestehen, können Sie diesen Bereich überspringen und zum nächsten übergehen.

Für jeden Bereich sind Ziele formuliert, die Sie erreichen sollten, um bestmöglich auf ein Blackout vorbereitet zu sein. Den Status der Zielerreichung können Sie jeweils dokumentieren (von "erreicht" bis "nicht relevant"). Was von Ihnen bzw. Ihrer Gemeinde getan werden kann, um diese Ziele zu erreichen, zeigen Ihnen beispielhafte Maßnahmenvorschläge. Diese Maßnahmen sind weder verpflichtend noch allumfassend. Es sind Vorschläge, aus denen Sie die für Ihre Gemeinde am besten geeigneten auswählen können bzw. dienen diese auch als Anregung für eigene Überlegungen.

# Begriffe und Symbole

"Akteure der Krisenbewältigung" sind Einrichtungen, die sich im Krisenfall aktiv mit dessen Bewältigung beschäftigen. Zu den Akteuren der Krisenbewältigung zählen die Einsatzorganisationen (Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr), gemeindeeigene Einrichtungen (Selbsthilfe-Stützpunkte, Gemeindeverwaltung, Gemeindebauhöfe etc.), Infrastrukturbetreiber, Straßenverwaltung, Einrichtungen zur Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung sowie übergeordnete Stellen (Bezirkshauptmannschaft etc.).

In einigen Bereichen wird zwischen "gemeindeeigenen Einrichtungen" und "externen Einrichtungen" unterschieden – beispielweise bei Heizwerken, Schulen, Pflegeheimen etc. "Gemeindeeigene Einrichtungen" sind im Besitz der Gemeinde bzw. werden von dieser betrieben oder verwaltet. Auf "externe Einrichtungen" trifft dies nicht zu. Die Gemeinde hat bei "gemeindeeigenen" bzw. "externen" Einrichtungen unterschiedliche Möglichkeiten sich in die Vorbereitungsarbeiten einzubringen bzw. diese auch durchzusetzen.

Dem Personal von gemeindeeigenen Einrichtungen können Anweisungen bezüglich der Umsetzung von Maßnahmen für die Blackout-Vorsorge erteilt werden. Letztendlich sind Sie als BürgermeisterIn dafür verant-

Externen Einrichtungen gegenüber hat der/die Bürgermeisterln kein Weisungsrecht. Sie als Bürgermeisterln können lediglich auf die Erfordernisse der Vorbereitung hinweisen und versuchen, sich in allen Belangen der Vorbereitungsarbeiten mit den externen Einrichtungen abzustimmen.

Es wird an dieser Stelle jedoch explizit darauf hingewiesen, dass Probleme, die aufgrund mangelnder Vorbereitungen von externen Einrichtungen entstehen, auf die örtliche Einsatzleitung bzw. auf Sie als BürgermeisterIn zurückfallen werden. Daher ist eine Abstimmung mit externen Einrichtungen genauso wichtig wie die Vorbereitung der gemeindeeigenen Einrichtungen.

Die Blackout-Vorsorge erfordert auch die Dokumentation von getroffenen Maßnahmen. Diese Dokumente beinhalten all jene Informationen, die für eine Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen im Krisenfall notwendig sind. Sie müssen regelmäßig aktualisiert bzw. ergänzt werden. Das Intervall hängt von der jeweiligen Maßnahme bzw. von den erwartbaren Veränderungen ab. Dabei ist prinzipiell zwischen zwei Kategorien von Dokumenten zu unterscheiden, welche in der Arbeitsmappe wie folgt gekennzeichnet sind:



Dieses Symbol kennzeichnet jene Maßnahmenvorschläge, für die von der Gemeinde spezifische Dokumente zu erstellen sind. Diese Dokumente müssen im Anlassfall rasch der örtlichen Einsatzleitung in Papierform oder elektronisch auf einem externen Speicher zur Verfügung stehen.

### Beispiele für solche Dokumente:

- Treibstoffnotversorgungskonzept
- Notkommunikationskonzept



Dieses Symbol kennzeichnet jene Maßnahmenvorschläge, für die von externen Stellen spezifische Dokumente zu erstellen sind. Die Gemeinde muss die jeweiligen Verantwortlichen zur Erstellung der Dokumente auffordern und gemeinsam mit ihnen das Prozedere bzw. die Zuständigkeiten für die Übergabe an die örtliche Einsatzleitung festlegen.

### Beispiele für solche Dokumente:

- Pflegebereich: Eine Liste mit jenen Personen und deren Anschrift, die auf jeden Fall auf externe Unterstützung angewiesen sein werden, wenn diese nicht durch einen Dienstleister weiterversorgt werden können.
- Eine Liste mit den insulinpflichtigen Personen in der Gemeinde sowie den verfügbaren überlebenswichtigen Medikamenten (Apotheken).

# Themenfeld:

# EIGENVORSORGE DURCH DIE BEVÖLKERUNG

Sehr zeitnah nach Eintreten des Blackouts werden alltägliche Dinge wie Einkaufen, Telefon, Internet, Radio, ärztliche Versorgung, Bankomatbehebungen etc. nicht mehr (bzw. nicht wie gewohnt) funktionieren. Durch den Ausfall fast aller technischen Kommunikationsmöglichkeiten wird rasch Unsicherheit entstehen, da etwa die eigenen Angehörigen nicht mehr erreicht werden können. Diese Verunsicherung kann jedoch durch eine entsprechende Vorbereitung und Vorsorge deutlich reduziert werden. Daher ist ein zentraler Bestandteil der Blackout-Vorsorge in der Gemeinde die Versorgung der Bevölkerung mit Informationen:

- Aufklärung der Bevölkerung über die Möglichkeit eines Blackouts.
- Darstellung der erwartbaren Folgen eines Blackouts.
- Darstellung der Grenzen der organisierten Hilfe bzw. Einsatzorganisationen.
- Aufforderung zur Eigenvorsorge.

Eine aktive Kommunikation ist wesentliche Voraussetzung, um die Bevölkerung in das Thema Blackout-Vorsorge einzubinden und ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen und präventives Handeln zu fördern. Die Eigenversorgungsfähigkeit der Bevölkerung ist wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Krisenbewältigung. Wenn ein Großteil der Bevölkerung nicht in der Lage ist, sich zumindest zwei Wochen selbst zu versorgen, sind alle anderen organisatorischen und technischen Maßnahmen auf Sand gebaut. Wenn das zur allgemeinen Krisenbewältigung notwendige Personal (z. B. Einsatzorganisationen, Gemeinde-Einsatzleitung, Infrastrukturbetreiber, Gesundheitswesen, Logistik etc.) mit der Krisenbewältigung im privaten Bereich beschäftigt ist, wird es nicht für andere Aufgaben zur Verfügung stehen.

Die Bevölkerung ist zudem ein wesentlicher "Sensor" zur Früherkennung möglicher Probleme. Die Bevölkerung sollte dafür sensibilisiert werden, beobachtete Unregelmäßigkeiten (Rauchentwicklung, Brände, Unfälle, chaotische Menschenansammlungen, Kriminalität etc.) umgehend an den nächsten Selbsthilfe-Stützpunkt oder eine Einsatzorganisation zu melden.

Zur Unterstützung bei der Eigenvorsorge der Bevölkerung steht der Zivilschutzverband Steiermark (www.zivilschutz.steiermark.at) zur Verfügung. Der Zivilschutzverband Steiermark bietet ein breites Spektrum an Hilfestellungen für die Eigenvorsorge an (Info-Materialen, Vorträge und persönliche Beratungsgespräche).

# Themen, über die informiert werden muss

Den meisten Menschen sind die Folgen eines Blackouts nicht bewusst. Vor allem, dass es nicht nur um einen Strom- sondern um einen beinahe kompletten Infrastruktur- und damit Versorgungsausfall in allen Lebensbereichen geht.

Für die Vorbereitung der Bevölkerung sind einige Themen von besonderer Wichtigkeit. Diese sind sowohl für einfache BürgerInnen als auch für VerantwortungsträgerInnen relevant, welche die organisierte Hilfe koordinieren. Das Informieren ist in der Zuständigkeit der Gemeinde, die Vorbereitungen liegen in der Verantwortung jeder einzelnen Person.

| Welch | e Themen sind besonders relevant?                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Generelle Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Blackout.                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Wie sieht das individuelle Blackout-Vorsorgemodell der Gemeinde aus? (Welche Maßnahmen hat die Gemeinde getroffen? Wo sind Versorgungslücken zu erwarten, wie beispielsweise bei der Wasserversorgung? Wie sind die Zuständigkeiten in der Gemeinde geregelt? Welche Aktionspläne gibt es? etc.). |
|       | Was funktioniert noch, was funktioniert nicht mehr? "Was passiert, wenn's passiert?"                                                                                                                                                                                                              |
|       | Wie erfahre ich, dass es sich um ein Blackout handelt, welches Ausmaß die Notsituation hat und wie lange diese dauern wird?                                                                                                                                                                       |
|       | Sensibilisierung für Beobachtung und Meldung von Unregelmäßigkeiten (Rauchentwicklung,<br>Unfälle, chaotische Menschenansammlungen, Kriminalität etc.)                                                                                                                                            |
|       | Bevorratung (Lebensmittel, Trinkwasser, persönliche Medikamente, wichtige Ausrüstungsgegenstände, Bargeld etc.)                                                                                                                                                                                   |
|       | Gesicherte Energienotversorgung (Notstrom, Wärme/Warmwasser, Treibstoffe)                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Erste Hilfe Kenntnisse / Hausapotheke / Verbandskasten                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Selbsthilfe VOR Nachbarschaftshilfe VOR organisierter Hilfe                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Nachbarschaftshilfe und Kommunikation innerhalb der Nachbarschaft                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Familiennotfallplan / Notruf / Notversorgung                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Information über die Verfügbarkeit (Einkaufsmöglichkeiten) wichtiger Waren (Lebensmittel, Medikamente, Treibstoffe etc.)                                                                                                                                                                          |
|       | Was kann die Gemeinde leisten (Selbsthilfe-Stützpunkte, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfall- und Müllbeseitigung, Schul- und Kindergartenbetrieb etc.)?                                                                                                                                  |
|       | Was können Einsatzkräfte (Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bundesheer) leisten? Was nicht?                                                                                                                                                                                                            |
|       | Was können Andere (Krankenhaus Ärzte Anotheke Pflegeeinrichtungen Pflegedienste etc.) leisten?                                                                                                                                                                                                    |

# Möglichkeiten, um die Bevölkerung einzubinden

Sie als BürgermeisterIn wissen selbst am besten, wie sie Ihre unterschiedlichen Zielgruppen erreichen und welche wichtigen Meinungsträger Sie ansprechen müssen. Wählen Sie aus den nachfolgenden Möglichkeiten (bzw. Anregungen) jene aus, die in Ihrer Gemeinde wahrscheinlich am besten dazu geeignet sind, um die notwendigen Informationen an die Bevölkerung zu kommunizieren und vor allem ein Handeln auszulösen.

### Möglichkeiten, um die Bevölkerung einzubinden

| Blackout-INFO-Veranstaltungen (gegebenenfalls mit Unterstützung des Zivilschutzverbandes) abhalten.                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Workshops, insbesondere mit den unterschiedlichen Akteuren der Krisenbewältigung, durchführen                                                         |
| Katastrophenschutzübungen unter Einbindung der Bevölkerung durchführen.                                                                               |
| Aktionen/Projekte in Schulen (SchülerInnen-Information) durchführen.                                                                                  |
| Aktionstage Blackout-Vorsorge (ev. gemeinsam mit lokalen Unternehmen) organisieren.                                                                   |
| Regelmäßige Berichte in der Gemeindezeitung veröffentlichen.                                                                                          |
| Plakataktionen durchführen.                                                                                                                           |
| Broschüren/Info-Blätter/Drucksorten erstellen sowie deren Verteilung organisieren.                                                                    |
| Homepage der Gemeinde: Sammeln von Info-Material, regelmäßige Berichte und Neuigkeiten in einem eigenen Bereich der Gemeindehomepage veröffentlichen. |
| Beiträge in Sozialen Medien schalten.                                                                                                                 |
| Apps (z. B. "Daheim-App") zur Informationsverbreitung verwenden.                                                                                      |
| Informationen über Vereine verbreiten: Durch die bestehenden Strukturen können Vereine einen wichtigen Beitrag zur Informationsverbreitung leisten.   |

Zahlreiche zusätzliche und nützliche Verweise und bereits von ausgewählten Gemeinden umgesetzte Beispiele finden Sie in der Online-Version der Arbeitsmappe. Außerdem beinhaltet die Online-Version nützliche Vorlagen für die Blackout-Vorsorge. Zur vollständigen Nutzung der Arbeitsmappe wird deshalb ausdrücklich die Verwendung der Online-Version empfohlen.

Themenfeld:

# KOMMUNIKATION WÄHREND EINES BLACKOUTS

Dieses Themenfeld umfasst die Aufrechterhaltung einer minimalen Kommunikation während eines Blackouts. Dabei geht es um die Kommunikation

- zur Information der Bevölkerung durch die Gemeinde-Einsatzleitung,
- zwischen der Gemeinde-Einsatzleitung und den Akteuren der Krisenbewältigung,
- innerhalb der unterschiedlichen Akteure der Krisenbewältigung,
- zwischen der Bevölkerung und den Akteuren der Krisenbewältigung sowie
- innerhalb der Bevölkerung.

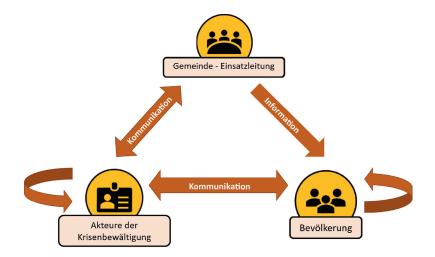

Die funktionierende Kommunikation während eines Blackouts setzt die präventive Sensibilisierung Aller sowie die Vorbereitung von entsprechenden Ersatzmaßnahmen voraus. Die Kommunikationsinhalte zur Sensibilisierung der Bevölkerung werden im Themenfeld "Eigenvorsorge durch die Bevölkerung" behandelt.

Akteure der Krisenbewältigung: Einsatzorganisationen (Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr), gemeindeeigene Einrichtungen (Selbsthilfe-Stützpunkte, Gemeindeverwaltung, Gemeindebauhöfe), Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Infrastrukturbetreiber, übergeordnete Stellen (Bezirkshauptmannschaft etc.).

### Grundsätzliche Möglichkeiten zur Kommunikation während eines Blackouts:

- Megaphone, Lautsprecherwagen
- "Melder" (Personen überbringen persönlich Informationen)
- Informationsweitergabe "von Nachbar zu Nachbar"
- Notradiosender
- Lizenzfreie Kleinfunkgeräte
- · Zusammenarbeit mit örtlich ansässigen Funkamateuren
- Festnetztelefonie (ACHTUNG: Infrastruktur muss vorhanden sein!)
- Mobilfunk: Ob es möglich ist, das Mobilfunknetz in einer Gemeinde bzw. Region für einen Notbetrieb teilweise aufrecht zu erhalten und welche Maßnahmen dafür erforderlich sind (notstromfähige Sendemasten etc.), ist mit Mobilfunknetzbetreibern abzuklären.

# Kommunikation zwischen Gemeinde-Einsatzleitung und den Akteuren der Krisenbewältigung

Damit die Krisenbewältigung in der Gemeinde bestmöglich erfolgen kann, muss die Kommunikation zwischen der Gemeinde-Einsatzleitung und den Akteuren der Krisenbewältigung sichergestellt sein. Bei einem Blackout werden nur limitierte Übertragungswege zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wird sich der Koordinierungsbedarf jedoch erhöhen.

Siehe auch Bereich "Gemeinde-Einsatzleitung" im Themenfeld "Krisenmanagement".

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □ Ja                               | □ Nein*              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                      |
| Die Rahmenbedingungen der Kommunikation zwischen der Geme                                                                                                                                                                                                                                                               | indo Eincatzl                      | oitung und don       |
| Akteuren der Krisenbewältigung sind festgelegt und ein Funktionie                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                           | noch nicht beg                     | jonnen               |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |
| <ul> <li>Erstellung eines "Notkommunikationsplans" mit folgenden Inhalten:</li> <li>Mit wem kann die Kommunikation aufgenommen und gehalten werder</li> <li>Mit welchen Mitteln soll die Kommunikation erfolgen? (BOS-Digitalfunk, Now Beschreibung der Kommunikationsbeziehungen und -prozesse (um möglich)</li> </ul> | Melder, Analogf<br>ichen Überlastu | ngen vorzubeugen).   |
| <ul> <li>Regelmäßige Katastrophenschutzübungen auf kommunaler Ebene durch<br/>Funktionsfähig-keit der geplanten Maßnahmen zu überprüfen (siehe The</li> </ul>                                                                                                                                                           |                                    |                      |
| <ul> <li>Regelmäßige (alle 1-2 Jahre) Abstimmungsworkshops mit den Mitglieder<br/>allen relevanten Einsatzorganisationen sowie den verantwortlichen Perso<br/>durchführen.</li> </ul>                                                                                                                                   |                                    |                      |
| Falls keines der nachfolgenden zwei Ziele erreicht werden kann bzw. zust<br>austausch via "Melder" (Personen überbringen persönlich die Information<br>Boten und Informations-wege festlegen und die betreffenden Personen:                                                                                             | nen – "Botendie                    |                      |
| Eine vom öffentlichen Stromnetz unabhängige Funkverbindung fü wältigung ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                             | r die Akteure                      | der Krisenbe-        |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                           | noch nicht beg                     | jonnen               |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |
| <ul> <li>Lizenzfreie Kleinfunkgeräte und Batterien anschaffen (PMR-Funk). Achtur<br/>prüfen und austauschen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | ng: die Batterie                   | n regelmäßig über-   |
| Vom öffentlichen Stromnetz unabhängige Funkverbindungen zwischen<br>gung aufbauen (Notfunksystem). Zusammenarbeit mit den örtlich ansäs:                                                                                                                                                                                |                                    |                      |
| Die Festnetztelefonie zwischen der Gemeinde-Einsatzleitung und s<br>bewältigung funktioniert bei einem Blackout auch ohne öffentliche                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                           | noch nicht beg                     | jonnen               |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |
| Die Akteure der Krisenbewältigung mit Telefonapparaten ausstatten, wel<br>versorgung funktionieren (Feldtelefone, überprüfte Kupferleitungen). Da<br>der Geräte schulen. Die Funktionsfähigkeit der Festnetztelefone regelmä                                                                                            | s Personal hins                    | ichtlich der Nutzung |

# Kommunikation innerhalb der Akteure der Krisenbewältigung

Damit eine organisierte Krisenbewältigung überhaupt möglich wird, ist auch der Informationsaustausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren der Krisenbewältigung erforderlich.

Bei einem Blackout werden nur limitierte Übertragungswege zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wird sich der Koordinierungsbedarf jedoch erhöhen.

In der Verantwortung der Gemeinde ist es, sicherzustellen, dass diese Akteure alle dazu erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen (Investitionen, Organisation) in ihrem eigenen Umfeld durchgeführt und erprobt haben.

| Die Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                | □ Ja             | ☐ Nein*           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|--|
| *Wenn "Neir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                       |                  |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                  |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geeignete Informationsmöglichkeiten sind vorbereitet.                                                                                          |                  |                   |  |  |
| ☐ Erreicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                             | g noch nicht beg | onnen             |  |  |
| □ Nicht re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | elevant weil:                                                                                                                                  |                  |                   |  |  |
| Was kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | getan werden?                                                                                                                                  |                  |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durchführung von regelmäßigen Abstimmungssitzungen mit den Einsaschiedlichen Akteuren der Krisenbewältigung (alle 1-2 Jahre).                  | ntzorganisatione | n und den unter-  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Akteure der Krisenbewältigung dazu anregen Festnetztelefone vorz<br>liche Stromversorgung funktionieren (Feldtelefone, überprüfte Kupferle |                  | auch ohne öffent- |  |  |
| Falls ein Notfunksystem (siehe Bereich "Kommunikation zwischen der Gemeinde-Einsatzleitung und den Akteuren der Krisenbewältigung") aufgebaut wird: Die Einsatzorganisationen und die weiteren Akteure (Krisenbewältigung in das Notfunksystem der Gemeinde einbinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  | -                 |  |  |
| Regelmäßige (alle 1-3 Jahre) Durchführung von Katastrophenschutzübungen mit den Einsatzorganisanen und den weiteren Akteuren der Krisenbewältigung auf kommunaler Ebene (siehe Themenfeld "Krisenbewältigung auf kommunaler Ebene (siehe Themenfeld "Krisenbewält |                                                                                                                                                |                  |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informationsaustausch via "Melder" (Personen überbringen persönlich bereiten. Boten und Informationswege festlegen und die betreffenden        |                  |                   |  |  |
| Eigene No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eigene Notizen:                                                                                                                                |                  |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                  |                   |  |  |

# Die Kommunikation der Bevölkerung mit Akteuren der Krisenbewältigung

Im Blackout-Fall ist davon auszugehen, dass die gewohnten technischen Kommunikations- und Alarmierungsmittel (Telefon, Handy, Internet, Sirenen etc.) nicht funktionieren. Daher muss für die Bevölkerung eine Möglichkeit geschaffen werden, Hilfe anzufordern oder anzubieten sowie Notrufe und Alarmierungen abzusetzen.

Siehe auch Bereich "Selbsthilfe-Stützpunkte" im Themenfeld "Krisenmanagement".

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                                                                                                                                 | □ Ja             | □ Nein*         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                                                                                               |                  |                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |  |  |  |
| Die Bevölkerung weiß Bescheid, wie und wo im Blackout-Fall Notri setzt werden können.                                                                                                                                                                                                  | ufe und Alarm    | meldungen abge- |  |  |  |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                          | g noch nicht beg | gonnen          |  |  |  |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |  |  |  |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |  |  |  |
| Falls eine vom öffentlichen Stromnetz unabhängige Mobilfunktelefonie möglich ist: Die Bevölkerung darüber informieren, dass das Mobilfunknetz im Blackout-Fall funktioniert und lediglich für Notrufe eingesetzt werden soll (siehe Themenfeld "Eigenvorsorge durch die Bevölkerung"). |                  |                 |  |  |  |
| Die Bevölkerung über die Möglichkeiten zur Alarmierung und zum Abse<br>(siehe Bereich "Selbsthilfe-Stützpunkte" im Themenfeld "Krisenmanagen                                                                                                                                           |                  | fen informieren |  |  |  |
| Die Bevölkerung weiß Bescheid, wie sie zu Informationen kommt weiterleiten kann.                                                                                                                                                                                                       | bzw. wie sie In  | formationen     |  |  |  |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                          | g noch nicht beg | jonnen          |  |  |  |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |  |  |  |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |  |  |  |
| <ul> <li>Die Bevölkerung über die Selbsthilfe-Stützpunkte und die zusätzlichen I<br/>hänge) informieren (siehe Bereich "Selbsthilfe-Stützpunkte" im Themen!</li> </ul>                                                                                                                 |                  |                 |  |  |  |
| Eigene Notizen:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |  |  |  |

# Kommunikation innerhalb der Bevölkerung während eines Blackouts

Während der Zeit des Blackouts bzw. bis zur Wiederherstellung eines sicheren Zustandes ist es wichtig, dass die Bevölkerung die Möglichkeit hat weiterhin mit der eigenen Familie (und Freunden) in Kontakt zu bleiben und soziale Kontakte zu Mitmenschen aufrecht zu erhalten. Dadurch können Unsicherheiten in der Bevölkerung vermieden und möglichen Panikreaktionen vorgebeugt werden.

| Die Gemeinde hat hier Ha                  | ndlungsbedarf:                           |                          | □ Ja          | □ Nein*         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier v  | varum nicht und streichen Sie den unter  | ren Bereich              |               |                 |
|                                           |                                          |                          | _             |                 |
|                                           |                                          |                          |               |                 |
| Die Nachbarschaft                         | shilfe wird als zentrales Elen           | nent der Blackoutbewä    | ltigung wah   | nrgenommen.     |
| ☐ Erreicht                                | ☐ Teilweise erreicht                     | ☐ Bearbeitung no         | och nicht beg | onnen           |
| ☐ Nicht relevant weil:                    |                                          |                          |               |                 |
| Was kann getan werden?                    |                                          |                          |               |                 |
| ☐ Die Informationswe<br>Bevölkerung vermi | eitergabe "von Nachbar zu Nac<br>itteln. | hbar" als wichtiges Komm | nunikationsin | strument an die |
| Eigene Notizen:                           |                                          |                          |               |                 |
|                                           |                                          |                          |               |                 |
|                                           |                                          |                          |               |                 |
|                                           |                                          |                          |               |                 |

Themenfeld:

# TRINKWASSERVERSORGUNG & ABWASSERENTSORGUNG

Dieses Themenfeld beschäftigt sich mit allen Aspekten der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Auch wenn die Gemeinde lediglich für jene (Teil)Anlagen verantwortlich ist, die sich im eigenen Besitz befinden bzw. selbst betrieben werden, liegt es im unmittelbaren Interesse der Gemeinde, dass alle einzelnen Elemente der Ver- und Entsorgungsketten auch im Blackout-Fall funktionieren.

Externen Betreibern gegenüber hat die Gemeinde kein Weisungsrecht. Die Gemeinde kann jedoch auf das Erfordernis der Vorbereitung hinweisen und versuchen, sich in allen Belangen der Vorbereitungsarbeiten mit den externen Betreibern abzustimmen. Es wird an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass Probleme, die aufgrund mangelnder Vorbereitungen externer Betreiber entstehen, auf die Gemeinde-Einsatzleitung bzw. auf den/die BürgermeisterIn zurückfallen werden. Daher ist eine Abstimmung mit diesen genauso wichtig, wie die Vorbereitung der gemeindeeigenen Einrichtungen. Zu beachten ist auch, dass bei einer funktionierenden Wasserversorgung gleichzeitig auch die Abwasserentsorgung funktionieren muss, da es sonst zu einem Überlaufen der Schmutzwasserfrachten in Gebäuden und in der Kanalisation kommen kann. Die Trinkwasserversorgung ist von elementarer Bedeutung. Fällt diese aus, drohen schwere Schäden für Leib und Leben. Auch Teilausfälle können bereits zu schweren Infrastrukturschäden führen (Rohrbrüche durch Unterdruck, aufwendige Entlüftung bevor Pumpen wieder funktionieren etc.).

# Trinkwasserversorgung

Bei einem Blackout sind hinsichtlich der Wasserversorgung erhebliche Probleme zu erwarten. Die Trinkwasserversorgung ist überlebenswichtig und muss daher in der Blackout-Vorsorge die höchste Priorität erhalten. Unabhängig von den eingesetzten Technologien ist sicherzustellen, dass die Trinkwasserförderung, Trinkwasseraufbereitung sowie Trinkwasserverteilung im Blackout-Fall auch ohne öffentliche Stromversorgung funktioniert. Die Vorbereitungen dafür müssen im Vorfeld durchgeführt und das Funktionieren muss regelmäßig überprüft werden.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf: |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | □ Ja           | ☐ Nein*              |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--|
| *Wenn                                  | *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                      |  |
|                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                      |  |
|                                        |                                                                                          | Die Trinkwasserförderung funktioniert auch ohne öffentliche Strom                                                                                                                                                                              | versorgung.    |                      |  |
| □ Err                                  | eicht                                                                                    | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung n                                                                                                                                                                                                           | och nicht beg  | onnen                |  |
| □Nic                                   | ht re                                                                                    | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                                  |                |                      |  |
| Was k                                  | cann                                                                                     | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                  |                |                      |  |
|                                        |                                                                                          | Herstellen einer allfällig notwendigen Notstromversorgung für die Trinkwagung sicherstellen).                                                                                                                                                  | asserförderung | g (Treibstoffversor- |  |
|                                        |                                                                                          | Installation von inselbetriebsfähigen PV-Anlagen (bzw. vorhandene PV-An überprüfen bzw. diese herstellen) zur (Not)Stromversorgung der Trinkwas: PV-Anlage allein eignet sich nicht zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit Leistungsbedarf). | serförderung.  | Achtung: Eine        |  |
|                                        |                                                                                          | Festlegen von verantwortlichen Personen für einen gesicherten Notbetrie                                                                                                                                                                        | b der Trinkwas | sserförderung.       |  |
|                                        |                                                                                          | Regelmäßige Überprüfung (mind. 1x jährlich) der Funktionsfähigkeit der Nowie der Treibstoffqualität.                                                                                                                                           | Votstromverso  | rgungsanlagen        |  |
|                                        |                                                                                          | Erhebung aller im Gemeindegebiet vorhandenen artesischen Brunnen.                                                                                                                                                                              |                |                      |  |
|                                        |                                                                                          | Vorkehrungen treffen, die eine "Wasserlogistik" von artesischen Brunnen z                                                                                                                                                                      | u Verbraucher  | n sicherstellen.     |  |
|                                        |                                                                                          | Die Trinkwasseraufbereitung funktioniert auch ohne öffentliche Stro                                                                                                                                                                            | omversorgun    | g.                   |  |
| □ Err                                  | eicht                                                                                    | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung n                                                                                                                                                                                                           | och nicht beg  | onnen                |  |
| □Nic                                   | ht re                                                                                    | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                                  |                |                      |  |
| Was k                                  | kann                                                                                     | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                  |                |                      |  |
|                                        |                                                                                          | Herstellen einer allfällig notwendigen Notstromversorgung für die Trinkwationsanlagen, Treibstoffversorgung sicherstellen).                                                                                                                    | asseraufbereit | ung (UV-Desinfek-    |  |
|                                        |                                                                                          | Installation von inselbetriebsfähigen PV-Anlagen (bzw. vorhandene PV-An überprüfen bzw. diese herstellen) zur (Not)Stromversorgung der Trinkwas: PV-Anlage allein eignet sich nicht zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit Leistungsbedarf). | seraufbereitur | ng. Achtung: Eine    |  |
|                                        |                                                                                          | Festlegen von verantwortlichen Personen für einen gesicherten Notbetrie                                                                                                                                                                        | b der Trinkwas | sseraufbereitung.    |  |
|                                        |                                                                                          | Regelmäßige Überprüfung (mind. 1x jährlich) der Funktionsfähigkeit der Nowie der Treibstoffqualität.                                                                                                                                           | lotstromverso  | rgungsanlagen        |  |
|                                        |                                                                                          | Vorhalten von Ressourcen (Entkeimung, Reinigung), um rasch auf eine mö                                                                                                                                                                         | gliche Verkein | nung des Trink-      |  |

|           | Die Trinkwasserverteilung funktioniert auch ohr                                                            | ne öffentliche Stromversorgung.                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ Erreich | nt □ Teilweise erreicht                                                                                    | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                    |
| □ Nicht r | relevant weil:                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| Was kanr  | n getan werden?                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|           | Herstellen einer allfällig notwendigen Notstromvers<br>gung sicherstellen).                                | sorgung für die Trinkwasserverteilung (Treibstoffversor-                                                                                                             |
|           | überprüfen bzw. diese herstellen) zur (Not)Stromve                                                         | zw. vorhandene PV-Anlagen auf Inselbetriebsfähigkeit<br>rsorgung der Trinkwasserverteilung. Achtung: Eine<br>g der Betriebsfähigkeit im Blackout-Fall (Sonnenschein, |
|           | Festlegen von verantwortlichen Personen für einen                                                          | gesicherten Notbetrieb der Trinkwasserverteilung.                                                                                                                    |
|           | Regelmäßige Überprüfung (mind. 1x jährlich) der Fosowie der Treibstoffqualität.                            | unktionsfähigkeit der Notstromversorgungsanlagen                                                                                                                     |
|           | Festlegung einer Prioritätenreihung, um bei Probler<br>gung) oder Infrastrukturen (Leitungsabschnitte) bev | nen wichtige Einrichtungen (z.B. Gesundheitsversor-<br>vorzugt zu versorgen.                                                                                         |
|           | Vorbereiten einer Notversorgung für allfällige Teilauetc.).                                                | ısfälle der Trinkwasserverteilung (Mineralwasserdepot                                                                                                                |
|           | Die GemeindebewohnerInnen sind über die No<br>Trinkwasserversorgung informiert.                            | tfunktionen bzgl. der                                                                                                                                                |
| ☐ Erreich | nt                                                                                                         | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                    |
| □ Nicht r | relevant weil:                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| Was kanr  | n getan werden?                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|           | Vorabinformation der GemeindebewohnerInnen üb                                                              | oer die Notfunktionen bzgl. der Trinkwasserversorgung.                                                                                                               |
|           | Die Bevölkerung in Versorgungsabschnitten, die ab<br>können, über die Situation informieren und zur Eige   | sehbar nicht oder nur zeitlich befristet versorgt werden<br>envorsorge aufrufen.                                                                                     |
|           | Die Bevölkerung im Krisenfall zum besonders sparsa                                                         | amen Umgang mit Wasser auffordern.                                                                                                                                   |
| Eigene N  | lotizen:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |

# Abwasserentsorgung

In der Abwasserentsorgung gibt es zahlreiche Abhängigkeiten von der Stromversorgung (private und öffentlichen Hebeanlagen, Kläranlagen etc.). Bei einem Ausfall der öffentlichen Stromversorgung kann es zu Infrastrukturschäden (Überflutungen von Gebäudeteilen, Kanalaustritt, Ablagerungen und Verstopfungen etc.) und zum Kippen der biologischen Stufe in Kläranlagen kommen.

Unabhängig von den eingesetzten Technologien ist sicherzustellen, dass die Kanalisation (inkl. Pumpen, Hebewerke etc.) sowie die Abwasserreinigung auch ohne öffentliche Stromversorgung im Sinne eines Notbetriebes funktionieren. Die Vorbereitungen dafür müssen im Vorfeld durchgeführt und das Funktionieren muss regelmäßig überprüft werden.

| Die Gem     | Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf: □ Ja □ Nein*                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                      |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--|--|
| *Wenn "Nein | ", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |  |  |
| 250         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |  |  |
|             | Die Abwasserentsorgung (Kanalisation) funktioniert auch ohne öffer                                                                                                                                                                                                                                                                         | ntliche Stron  | nversorgung.         |  |  |
| ☐ Erreicht  | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung n                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | och nicht beg  | jonnen               |  |  |
| □ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |  |  |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |  |  |
|             | Herstellen einer allfällig notwendigen Notstromversorgung für Pumpen ungung sicherstellen).                                                                                                                                                                                                                                                | nd Hebewerke   | e (Treibstoffversor- |  |  |
|             | Installation von inselbetriebsfähigen PV-Anlagen (bzw. vorhandene PV-Anlagen auf Inselbetriebsfähigkeit überprüfen bzw. diese herstellen) zur (Not)Stromversorgung von Pumpen, Hebewerken etc. Achtung: Eine PV-Anlage allein eignet sich nicht zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit im Blackout-Fall (Sonnenschein, Leistungsbedarf). |                |                      |  |  |
|             | Festlegen von verantwortlichen Personen für einen gesicherten Notbetrie                                                                                                                                                                                                                                                                    | b der Kanalisa | ation.               |  |  |
|             | Regelmäßige Überprüfung (mind. 1x jährlich) der Funktionsfähigkeit der Nowie der Treibstoffqualität.                                                                                                                                                                                                                                       | lotstromverso  | orgungsanlagen       |  |  |
|             | Vorbereiten von möglichen Ersatzmaßnahmen (Überlauf, Abpumpen mit                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vakuumfässer   | n etc.).             |  |  |
|             | Die Abwasserreinigung funktioniert auch ohne öffentliche Stromve                                                                                                                                                                                                                                                                           | rsorgung.      |                      |  |  |
| ☐ Erreicht  | : ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung n                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | och nicht beg  | gonnen               |  |  |
| □ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |  |  |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |  |  |
|             | Herstellen einer Notstromversorgung für alle relevanten bzw. kritischen Al<br>Kläranlagen (Treibstoffversorgung sicherstellen).                                                                                                                                                                                                            | owasserreinig  | ungsprozesse in      |  |  |
|             | Installation von inselbetriebsfähigen PV-Anlagen (bzw. vorhandene PV-Ankeit überprüfen bzw. diese herstellen) zur (Not)Stromversorgung der Abw. PV-Anlage allein eignet sich nicht zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit Leistungsbedarf).                                                                                              | asserreinigun  | g. Achtung: Eine     |  |  |
|             | Inselbetriebsfähigkeit eines allfällig vorhandenen Blockheizkraftwerkes he                                                                                                                                                                                                                                                                 | erstellen.     |                      |  |  |
|             | Festlegen von verantwortlichen Personen für einen gesicherten Notbetrie                                                                                                                                                                                                                                                                    | b der Abwass   | erreinigung.         |  |  |
|             | Regelmäßige Überprüfung (mind. 1x jährlich) der Funktionsfähigkeit der N<br>sowie der Treibstoffqualität.                                                                                                                                                                                                                                  | lotstromverso  | orgungsanlagen       |  |  |
|             | Vorbereitung von technischen und organisatorischen Maßnahmen für ein und den organisierten Wiederanlauf.                                                                                                                                                                                                                                   | e rasche Behe  | bung von Schäden     |  |  |
|             | Vorbereitung von allfälligen zusätzlichen Notmaßnahmen (ungeklärtes Abschäden zu verhindern.                                                                                                                                                                                                                                               | owasser ablas  | sen), um Anlagen-    |  |  |

| Die GemeindebewohnerInnen sind über die Notfunktionen bzgl. der Abwasserentsorgung informiert. |                                                                                                                                                       |                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| ☐ Erreicht                                                                                     | ☐ Teilweise erreicht                                                                                                                                  | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen |  |  |  |  |
| ☐ Nicht relevant w                                                                             | reil:                                                                                                                                                 |                                   |  |  |  |  |
| Was kann getan w                                                                               | erden?                                                                                                                                                |                                   |  |  |  |  |
| Vorabir                                                                                        | ☐ Vorabinformation der GemeindebewohnerInnen.                                                                                                         |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                | <ul> <li>Die Bevölkerung im Krisenfall zum besonders sparsamen Umgang mit Wasser auffordern, um die Abwasser-<br/>entsorgung zu entlasten.</li> </ul> |                                   |  |  |  |  |
| Eigene Notizen:                                                                                |                                                                                                                                                       |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                   |  |  |  |  |

# Abstimmung mit externen Betreibern

Falls einzelne Aspekte der Trinkwasserversorgung (Förderung, Aufbereitung, Verteilung) bzw. der Abwasserentsorgung (Kanalisation, Kläranlage) sich nicht im direkten Einflussbereich der Gemeinde befinden, muss die Gemeinde gemeinsam mit den jeweiligen Betreibern sicherstellen, dass die Ver- und Entsorgungsketten auch im Blackout-Fall funktionieren.

Die Organisation bzw. Vorbereitung liegt im Verantwortungsbereich der jeweiligen Betreiber!

| Die Gemeinde hat hier Har                                                                                                                            | ndlungsbedarf:                                            |                           | □ Ja           | ☐ Nein*               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier wa                                                                                                            | arum nicht und streichen Sie den unt                      | teren Bereich             |                |                       |
|                                                                                                                                                      |                                                           |                           |                |                       |
| Abstimmung mit ex                                                                                                                                    | kternen Betreibern von Ar                                 | nlagen zur Trinkwasserv   | versorgung d   | lurchgeführt.         |
| □ Erreicht                                                                                                                                           | ☐ Teilweise erreicht                                      | ☐ Bearbeitung r           | noch nicht beg | gonnen                |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                               |                                                           |                           |                |                       |
| Was kann getan werden?                                                                                                                               |                                                           |                           |                |                       |
| ☐ Betreiber von Anlag<br>gemaßnahmen zu t                                                                                                            | en zur Trinkwasserversorgur<br>reffen.                    | ng darauf hinweisen und o | dazu motiviere | en, geeignete Vorsor- |
|                                                                                                                                                      | jene Pläne für den Notbetri<br>eindeeigene Anlagen erarbe |                           | vasserversorg  | ung zur Verfügung     |
| Abstimmung mit e                                                                                                                                     | xternen Betreibern von A                                  | nlagen zur Abwasseren     | tsorgung du    | rchgeführt.           |
| □ Erreicht                                                                                                                                           | ☐ Teilweise erreicht                                      | ☐ Bearbeitung r           | noch nicht beg | gonnen                |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                               |                                                           |                           |                |                       |
| Was kann getan werden?                                                                                                                               |                                                           |                           |                |                       |
| <ul> <li>Betreiber von Anlagen zur Abwasserentsorgung darauf hinweisen und dazu motivieren, geeignete Vorsor-<br/>gemaßnahmen zu treffen.</li> </ul> |                                                           |                           |                |                       |
|                                                                                                                                                      | jene Pläne für den Notbetri<br>eindeeigene Anlagen erarbe | _                         | sserentsorgur  | ng zur Verfügung      |
| Eigene Notizen:                                                                                                                                      |                                                           |                           |                |                       |
| Ligene Notizen.                                                                                                                                      |                                                           |                           |                |                       |

Themenfeld:

# GESUNDHEITS-NOTVERSORGUNG

Das Themenfeld Gesundheitsnotversorgung umfasst alle Belange des Gesundheitswesens auf kommunaler Ebene. Viele Einrichtungen befinden sich in privater Hand und fallen daher nicht in die unmittelbare Verantwortung der Gemeinde. Es ist daher in diesem Themenfeld zwischen gemeindeeigenen und externen Einrichtungen zu unterscheiden.

Externen Einrichtungen gegenüber hat der/die BürgermeisterIn kein Weisungsrecht. Sie als BürgermeisterIn können lediglich auf die Erfordernisse der Vorbereitung hinweisen und versuchen, sich in allen Belangen der Vorbereitungsarbeiten mit den externen Einrichtungen abzustimmen.

Es wird an dieser Stelle jedoch explizit darauf hingewiesen, dass Probleme, die aufgrund mangelnder Vorbereitungen von externen Einrichtungen entstehen, auf die Gemeinde-Einsatzleitung bzw. auf Sie als BürgermeisterIn zurückfallen werden. Daher ist eine Abstimmung mit externen Einrichtungen genauso wichtig wie die Vorbereitung der gemeindeeigenen Einrichtungen.

# Aufrechterhaltung einer Gesundheitsnotversorgung

Die in den nachfolgenden Zielen genannten Einrichtungen befinden sich nicht im direkten Einflussbereich der Gemeinde, spielen aber im Themenfeld Gesundheitsnotversorgung eine wesentliche Rolle. Im Rahmen der Blackout-Vorsorge ist es die Aufgabe der Gemeinde sich mit den verantwortlichen Personen in den jeweiligen Einrichtungen abzustimmen bzw. diese auf eine notwendige Vorsorge hinzuweisen. Die Organisation bzw. Vorbereitung liegt im Verantwortungsbereich der jeweiligen Einrichtung selbst!

| Die G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                                                                                                                      | □ Ja           | □ Nein*             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--|--|
| *Wenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die niedergelassenen ÄrztInnen sind auf ein Blackout vorbereitet u<br>Notversorgung aufrechterhalten.                                                                                                                                                                | nd können eir  | ne zweiwöchige      |  |  |
| □ Erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                 | noch nicht beg | onnen               |  |  |
| □Nic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ht re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |  |  |
| Was k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Was kann getan werden?  ☐ Mit den niedergelassenen ÄrztInnen abklären, inwieweit ein Praxisbetrieb ohne öffentliche Stromversorgung möglich ist bzw. durchgeführt werden kann (Notstromversorgung).  ☐ Mit den niedergelassenen ÄrztInnen eine zweiwöchige Notversorgung während eines Blackouts abstimmen und vorbereiten (z. B. Notdienstzeiten von ÄrztInnen, gemeinsamer Betrieb einer Arztpraxis etc.).  ☐ Kommunikationsmittel zwischen notversorgungsfähigen Arztpraxen und den Einsatzorganisationen sicherstellen (siehe auch Themenfeld "Kommunikation während eines Blackouts").  ☐ Gemeinsam mit ÄrztInnen und Rettungsorganisationen eine mobile Notversorgung organisieren.  ☐ Mit den ÄrztInnen abstimmen, dass diese nach Eintritt eines Blackouts eine Liste von besonders gefährdeten PatientInnen (überlebenswichtige Medikamente/Behandlungen) inkl. Adressen an die Gemeinde- |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |  |  |
| Fig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einsatzleitung übergeben.  Die Rettungsdienste und Krankentransportdienstleister sind auf ein Blackout vorbereitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |  |  |
| □ Erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                 | noch nicht beg | onnen               |  |  |
| □ Nic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ht re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |  |  |
| Was k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In der Gemeinde tätige Rettungsdienste und Krankentransportdienstleist<br>Vorbereitungen für einen gesicherten Notbetrieb im Blackout-Fall zu trefi<br>Mit den Rettungsdiensten und Krankentransportdienstleistern eine zweines Blackouts abstimmen und vorbereiten. | fen.           | ·                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gemeinsam mit ÄrztInnen und Rettungsorganisationen eine mobile Not                                                                                                                                                                                                   | versorgung org | anisieren.          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Apotheken sind auf ein Blackout vorbereitet.                                                                                                                                                                                                                     | 3 3 3          |                     |  |  |
| □ Erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                 | noch nicht beg | onnen               |  |  |
| □Nic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ht re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |  |  |
| Was k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mit den BetreiberInnen von Apotheken abklären, ob ein Notbetrieb einer (Medikamentenlagerung, -verkauf etc.) ohne öffentliche Stromversorgun werden kann (Notstromversorgung).                                                                                       |                |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mit den BetreiberInnen von Apotheken eine zweiwöchige Notversorgung men und vorbereiten.                                                                                                                                                                             | g während eine | s Blackouts abstim- |  |  |
| Mit den BetreiberInnen von Apotheken abstimmen, dass diese nach Eintritt eines Blackouts eine Liste von besonders gefährdeten PatientInnen (überlebenswichtige Medikamente) inkl. Adressen an die Gemeine Einsatzleitung übergeben sowie den Lagerstand an überlebenswichtigen Medikamenten (Insulin etc.) bekanntgeben. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |  |  |

|            | Die Pflegeeinrichtungen/-dienste sind auf ei                                        | in Blackout vorbereitet.                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ Erreicht | ☐ Teilweise erreicht                                                                | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                   |
| □ Nicht re | elevant weil:                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| Was kann   | getan werden?                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|            | Alle Pflegeeinrichtungen/-dienste dazu anreger<br>Blackout-Fall zu treffen.         | n, Vorbereitungen für einen gesicherten Notbetrieb im                                                                                                               |
|            |                                                                                     | men, dass diese nach Eintritt eines Blackouts eine Liste von<br>nswichtige Medikamente, Beatmung etc.) an die Gemeinde-<br>nkl. Adressen).                          |
|            |                                                                                     | ieb zur Verfügung stellen, die für gemeindeeigene Pflege-<br>ehe auch Bereich "Gemeindeeigene Pflegeeinrichtungen").                                                |
|            | Die Bestattungsunternehmen sind auf ein B                                           | lackout vorbereitet.                                                                                                                                                |
| ☐ Erreicht | ☐ Teilweise erreicht                                                                | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                   |
| □ Nicht re | elevant weil:                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| Was kann   | getan werden?                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                     | azu anregen, entsprechende Vorbereitungen für einen<br>fen bzw. entsprechende Notverfahren vorzubereiten, um<br>r warmen Jahreszeit) sicherstellen zu können.       |
| <b>/</b>   | Die Krankenhäuser sind auf ein Blackout vor                                         | bereitet.                                                                                                                                                           |
| ☐ Erreicht | ☐ Teilweise erreicht                                                                | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                   |
| □ Nicht re | elevant weil:                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| Was kann   | getan werden?                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|            | Krankenhäuser in der Gemeinde dazu anregen,<br>betrieb im Blackout-Fall zu treffen. | entsprechende Vorbereitungen für einen gesicherten Not-                                                                                                             |
|            |                                                                                     | weise während eines Blackouts abstimmen und vorbereiten.<br>ng von nur hilfesuchenden Menschen zu den Selbsthilfe-<br>raschen Überlastung zu bewahren.              |
|            | Die Bezirksverwaltungs-/Gesundheitsbehörd                                           | den sind auf ein Blackout vorbereitet.                                                                                                                              |
| ☐ Erreicht | ☐ Teilweise erreicht                                                                | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                   |
| □ Nicht re | elevant weil:                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| Was kann   | getan werden?                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                     | durchführen, da für viele Bereiche der Gesundheitsnotver-<br>ch die Bezirksverwaltungs-/Gesundheitsbehörden erforder-<br>nent", Bereich "Gemeinde-Einsatzleitung"). |
| Eigene No  | otizen:                                                                             |                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |

# Gemeindeeigene Pflegeeinrichtungen

Besitzt bzw. betreibt die Gemeinde selbst Pflegeeinrichtungen ist sicherzustellen, dass diese im Falle eines Blackouts die Versorgung der BewohnerInnen aufrechterhalten können.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ Ja                                                                                               | ☐ Nein*                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                |
| Bei einem Blackout werden sich ausreichend MitarbeiterInnen am A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arheitsplatz ein                                                                                   | finden Diese                   |
| sind auch hinsichtlich der Vorgehensweisen im Falle eines Blackout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                  | illiacii. Diese                |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | noch nicht begor                                                                                   | nnen                           |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                |
| Mit den MitarbeiterInnen abklären, wer im Fall eines Blackouts voraussich<br>(Anreise, familiäre Verpflichtungen etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | htlich zur Verfügu                                                                                 | ing stehen wird                |
| Erarbeitung eines Notdienstplanes gemeinsam mit den MitarbeiterInner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦.                                                                                                 |                                |
| Alle MitarbeiterInnen hinsichtlich der Vorgehensweisen im Falle eines Bla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ackouts schulen.                                                                                   |                                |
| Medikamente und weitere medizinische Produkte sind in ausreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ender Menge au                                                                                     | uf Vorrat.                     |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | noch nicht bego                                                                                    | nnen                           |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                |
| Medikamente und notwendige medizinische Produkte werden für eine z<br>gung vorgehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rumindest zweiwö                                                                                   | ochige Notversor-              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | <b>A</b>                       |
| <ul> <li>Lagerbestände regelmäßig verbrauchen und wieder befüllen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en auch ohne ö                                                                                     | ffentliche                     |
| <ul> <li>Lagerbestände regelmäßig verbrauchen und wieder befüllen.</li> <li>Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ren auch ohne ö                                                                                    | ffentliche                     |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en auch ohne ö                                                                                     |                                |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.  □ Erreicht □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.  □ Erreicht □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.  □ Erreicht □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung □ Nicht relevant weil:  Was kann getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | noch nicht bego                                                                                    | nnen                           |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.  □ Erreicht □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung □ Nicht relevant weil:  Was kann getan werden?  □ Festlegen, welche Geräte im Blackout-Fall unverzichtbar sind.  □ Notstromversorgungsmöglichkeit für die Geräte (bzw. deren Akkus) vorb                                                                                                                                                                                        | noch nicht bego                                                                                    | nnen                           |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.  □ Erreicht □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung □ Nicht relevant weil:  Was kann getan werden?  □ Festlegen, welche Geräte im Blackout-Fall unverzichtbar sind.  □ Notstromversorgungsmöglichkeit für die Geräte (bzw. deren Akkus) vorb sicherstellen).                                                                                                                                                                        | noch nicht begor                                                                                   | nnen                           |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.  Erreicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | noch nicht begor                                                                                   | ffversorgung ing ist sicherge- |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.  Erreicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | noch nicht begon<br>pereiten (Treibstot                                                            | ffversorgung ing ist sicherge- |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.  □ Erreicht □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung □ Nicht relevant weil:  Was kann getan werden?  □ Festlegen, welche Geräte im Blackout-Fall unverzichtbar sind. □ Notstromversorgungsmöglichkeit für die Geräte (bzw. deren Akkus) vorb sicherstellen). □ Mögliche Alternativen überlegen und vorbereiten.  Die Funktion von lebenserhaltenden Maßnahmen ohne öffentliche stellt. □ Erreicht □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung | noch nicht begon<br>pereiten (Treibstot                                                            | ffversorgung ing ist sicherge- |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.    Erreicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | noch nicht begor                                                                                   | ing ist sicherge-              |
| Für eine Notversorgung benötigte medizinische Geräte funktionier Stromversorgung.    Erreicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | noch nicht begon<br>bereiten (Treibstot<br>e Stromversorgu<br>noch nicht begon<br>gen-Maschine, Di | ing ist sicherge-              |

|                                                                                                                                                | Eine zweiwöchige Notverpflegung der BewohnerInr                                                                           | nen kann sichergestellt werden.   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| ☐ Erreicht                                                                                                                                     | t                                                                                                                         | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen |  |  |
| □ Nicht re                                                                                                                                     | elevant weil:                                                                                                             |                                   |  |  |
| Was kann                                                                                                                                       | n getan werden?                                                                                                           |                                   |  |  |
|                                                                                                                                                | ☐ Abklären der Kochmöglichkeiten während des Stromausfalls. Es sollten zumindest heiße Getränke zubereitet werden können. |                                   |  |  |
|                                                                                                                                                | Lebensmittel für eine Notverpflegung über zwei Wochen einlagern (Achtung: Kühlmöglichkeiten!).                            |                                   |  |  |
|                                                                                                                                                | Menüplan auf das regelmäßige Verkochen der gelagerten Lebensmittel abstimmen.                                             |                                   |  |  |
|                                                                                                                                                | Lebensmittellager regelmäßig nachfüllen.                                                                                  |                                   |  |  |
| Falls die Lebensmittel/Speisen von Dritten bezogen werden: Abklären ob die Belieferung auch im Blackout-<br>Fall aufrechterhalten werden kann. |                                                                                                                           |                                   |  |  |
| Eigene Notizen:                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |  |  |

# Gemeindeeigene mobile Pflegedienste

Besitzt bzw. betreibt die Gemeinde selbst mobile Pflegedienste, ist ein Notbetrieb im Falle eines Blackouts sicherzustellen.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                 | □ Ja             | □ Nein*             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--|--|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                               |                  |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                        |                  |                     |  |  |
| Die Kundlnnen bzw. deren Angehörige sind darüber informiert, das eine Notversorgung durchgeführt werden kann.                                                          | ss im Blackou    | t-Fall lediglich    |  |  |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung r                                                                                                                        | noch nicht beg   | jonnen              |  |  |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                 |                  |                     |  |  |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                 |                  |                     |  |  |
| Vorabinformation der KundInnen bzw. der Angehörigen, dass im Blackout<br>geleistet werden kann.                                                                        | t-Fall lediglich | eine Notversorgung  |  |  |
| KundInnen bzw. deren Angehörige darauf hinweisen, dass eine private No<br>(Bevorratung von Trinkwasser, Lebensmittel und medizinischen Produkter                       |                  |                     |  |  |
| Eine Notversorgung durch den Pflegedienst anbieten, falls keine private N kann (siehe nächstes Ziel). Erstellung einer Liste der betreffenden Kundlni Adressen).       |                  |                     |  |  |
| Eine Notversorgung für jene Kundlnnen, die keine private Notverso sichergestellt.                                                                                      | rgung organ      | isieren können, ist |  |  |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung r                                                                                                                        | noch nicht beg   | jonnen              |  |  |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                 |                  |                     |  |  |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                 |                  |                     |  |  |
| Mit den MitarbeiterInnen abklären, wer im Fall eines Blackouts voraussich<br>(Anreise, familiäre Verpflichtungen etc.).                                                | tlich zur Verfü  | gung stehen wird    |  |  |
| <ul> <li>Erarbeitung eines Notdienstplanes gemeinsam mit den MitarbeiterInnen.</li> </ul>                                                                              |                  |                     |  |  |
| Die MitarbeiterInnen hinsichtlich der Vorgehensweisen im Falle eines Blac                                                                                              |                  |                     |  |  |
| Grundlegende medizinische Produkte für eine zweiwöchige Notversorgu                                                                                                    | ng vorratig na   | iten.               |  |  |
| Die Mobilität zur Durchführung der Notversorgung ist sichergestellt                                                                                                    | : /              |                     |  |  |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung r                                                                                                                        | noch nicht beg   | jonnen              |  |  |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                 |                  |                     |  |  |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                 |                  |                     |  |  |
| <ul> <li>Den notwendigen Treibstoff für eine zweiwöchige Notversorgung bevorra</li> <li>Weitere Betankungsmöglichkeiten mit Dritten (Tankstellen) abstimmen</li> </ul> | aten.            |                     |  |  |
| Tenere betankungsmögnermeren mit Britten (Turmstellen) abstillinen.                                                                                                    |                  |                     |  |  |
| Eigene Notizen:                                                                                                                                                        |                  |                     |  |  |

# Themenfeld:

# KRISENMANAGEMENT

Das Themenfeld Krisenmanagement umfasst die Koordination von organisierten Hilfeleistungen sowie die dazu erforderlichen Vorsorgemaßnahmen. Dafür ist gemäß den Bestimmungen des Steiermärkischen Katastrophenschutzgesetzes je nach Umfang der Krise bzw. der Katastrophe entweder die Gemeinde, die Bezirksverwaltungsbehörde oder das Land Steiermark zuständig. Aufgrund des mit einem lang andauernden Blackout zwangsläufig verbundenen weitreichenden Infrastruktur- und Kommunikationsausfalls wird die Aufgabe der Koordination von organisierter Hilfe sinnvollerweise nur auf der Gemeindeebene umgesetzt werden können.

Damit wird automatisch der/die BürgermeisterIn zum/r behördlichen EinsatzleiterIn und hat in weiterer Folge den Einsatz der Organisationen des Katastrophenschutzes anzuordnen und für die Koordinierung aller Einsatzmaßnahmen zu sorgen. Dazu ist eine funktionierende Gemeinde-Einsatzleitung erforderlich, die den/die BürgermeisterIn im Rahmen einer klassischen Stabsarbeit gemäß SKKM unterstützt.

Im Falle eines lang anhaltenden Infrastruktur- und Kommunikationsausfalles wird ein erfolgreiches Krisenmanagement auf Gemeindeebene auch davon abhängen, dass die Gemeinde Vorsorge in Lebensbereichen getroffen hat, die normalerweise nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Beispielsweise wird es notwendig sein, die medikamentöse Versorgung der Bevölkerung durch Notstromversorgung einer Apotheke oder einer Hausapotheke eines Allgemeinmediziners sicherzustellen.

Es sollte daher im ureigenen Interesse jeder Gemeinde liegen, eine entsprechende Krisenvorsorge zu betreiben.

# Gemeinde-Einsatzleitung

In den meisten Katastrophenfällen ist die Bildung eines behördlichen Führungsstabs auf Bezirksebene vorgesehen. Im Blackout-Fall hingegen, ist aufgrund des weitreichenden Infrastrukturausfalls eine Krisenbewältigung nur mehr auf lokaler Ebene möglich. Eine Hilfe von außen ist kaum zu erwarten. Daher sind auf Gemeindeebene entsprechende Strukturen für die Krisenbewältigung erforderlich.

Die Verantwortung für die Krisenvorsorge und Krisenbewältigung liegt bei dem/der Bürgermeisterln als verantwortliche Katastrophenschutzbehörde. Zur Unterstützung ist eine funktionierende Gemeinde-Einsatzleitung unerlässlich, die den/die Bürgermeisterln im Rahmen einer klassischen Stabsarbeit gemäß SKKM unterstützt. Dabei ist die Einbindung aller für die Krisenbewältigung notwendigen Akteure (Einsatzorganisationen, Infrastrukturbetreiber, Gemeindebauhöfe, Gemeindeverwaltung, Pflegeeinrichtungen, Krankenhaus, Supermärkte etc.) entscheidend.

Wesentliche Aufgaben der Gemeinde-Einsatzleitung sind beispielsweise

- die Kommunikation mit den Einsatzorganisationen und wesentlichen Teilen der Bevölkerung aufrecht zu erhalten,
- mögliche Hilfe durch die Einsatzorganisationen zu koordinieren,
- die Versorgung besonders bedürftiger Teile der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen,
- Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, Ruhe und Ordnung innerhalb der Gemeinde aufrecht zu erhalten,
- Informationsmanagement.

Hintergrundinformationen zur "Stabsarbeit" können im "Steirischen Kat.-Plan online", Kapitel "Kat.-Management" dem Themenbereich "Stabsarbeit" entnommen werden.

Siehe auch die Themenfelder "Kommunikation während eines Blackouts" und "Eigenvorsorge durch die Bevölkerung".

| Die Gem                                                                                                                                               | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                                                                                                                 | □ Ja |  | □ Nein* |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------|--|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |         |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |         |  |
|                                                                                                                                                       | Die Infrastruktur für die Gemeinde-Einsatzleitung ist vorbereitet und funktionstüchtig.                                                                                                                                                                         |      |  |         |  |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  | en      |  |
| □ Nicht re                                                                                                                                            | levant weil:                                                                                                                                                                                                                                                    |      |  |         |  |
| Was kann                                                                                                                                              | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                   |      |  |         |  |
| Den Standort der Gemeinde-Einsatzleitung festlegen und allen Mitgliedern der Gemeinde-Einsatzleitung und sonstigen wichtigen Einrichtungen mitteilen. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |         |  |
|                                                                                                                                                       | Die infrastrukturellen Voraussetzungen für die Arbeitsfähigkeit der Gemeinde-Einsatzleitung sicherstellen (Beleuchtung, Heizung, Kommunikation etc.) und die Versorgung der Gemeinde-Einsatzleitung (Verpflegung, Ruhemöglichkeiten, Hygiene etc.) vorbereiten. |      |  |         |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |         |  |

|                                                                                                                                                              | Die Gemeinde-Einsatzleitung ist personell und organisatorisch einsatzbereit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ☐ Erreich                                                                                                                                                    | t ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ☐ Nicht i                                                                                                                                                    | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Was kanı                                                                                                                                                     | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              | Eine Auswahl von möglichen Mitgliedern der Gemeinde-Einsatzleitung mit Ersatzkandidaten treffen und mit den jeweiligen Organisationen und Personen abstimmen. Diese Zusammensetzung sollte freiwillig erfolgen und muss aktuell gehalten werden.                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              | Die möglichen Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Gemeinde-Einsatzleitung gemeinsam mit den Mitgliedern der Gemeinde-Einsatzleitung abstimmen und festlegen.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              | Alle notwendigen Dokumente und Grundlagen allen Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitung und auch möglichen Ersatzpersonen (Schichtwechsel) zur Verfügung stellen.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              | Die Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitung dazu anhalten, alle erforderlichen Unterlagen selbstständig vorzubereiten und aktuell zu halten (Papierausdrucke, Daten auf externen Speichern etc.).                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              | Eine selbstständige Aktivierung der Gemeinde-Einsatzleitung definieren und mit allen Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitung abstimmen. Was ist bei Stromausfall zu tun, wenn keine Alarmierung mehr funktioniert und auch Rückfragen nicht möglich sind?                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              | Die absehbar notwendigen und festgelegten (Sofort-)Maßnahmen dokumentieren (Checklisten erstellen), damit diese im Ernstfall rasch und strukturiert abgearbeitet werden können. Hinsichtlich zeitverzögerter Maßnahmen (Treibstoffnachschub für Notstromeinrichtungen, erwartbare Probleme bei der Wasserversorgung etc.) müssen Vorlaufzeiten und mögliche Verzögerungen berücksichtigt werden. |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              | Durchführung von regelmäßigen Übungen der Gemeinde-Einsatzleitung (alle 1-3 Jahre, z.B. auch Planspiele). Neben dem Blackout-Szenario auch andere, für die Gemeinde relevante Szenarien in die Übung einbeziehen.                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              | Entsprechende Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für die Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitung sicherstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              | Die Gemeinde-Einsatzleitung ist auf mögliche Eskalationen vorbereitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| ☐ Erreich                                                                                                                                                    | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| □ Nicht ı                                                                                                                                                    | □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Was kanı                                                                                                                                                     | n getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Überlegungen anstellen, wie mit absehbaren Eskalationen umgegangen werden kann und welche Vorbereitungen und Deeskalationsmaßnahmen getroffen werden können. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Eigene N                                                                                                                                                     | otizen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |

# Der Blackout-Vorsorgeplan als Teil des Katastrophenschutzplans

Gemäß § 3 des Steiermärkischen Katastrophenschutzgesetzes sind durch die Gemeinden Vorsorgemaßnahmen zur Krisenbewältigung (z. B. auch bei Blackout) zu treffen. Dazu sind entsprechende Katastrophenschutzpläne zu erstellen und fortzuschreiben.

Diese Katastrophenschutzpläne können sogenannte Detailpläne zur Bewältigung konkreter Gefahrenszenarien (Notfallpläne) beinhalten. Viele Gemeinden haben bereits für unterschiedliche Szenarien Notfallpläne erarbeitet. Ein mögliches Szenario für alle steirischen Gemeinden stellt das flächendeckende langanhaltende Blackout dar. Um im Fall eines überregionalen Infrastrukturausfalls (Blackout) handlungsfähig zu bleiben, ist es daher sinnvoll, dass jede Gemeinde einen solchen Notfallplan entwickelt.

Anmerkung: Diese Arbeitsmappe mit all ihren Unterlagen und Dokumenten stellt eine Arbeitsgrundlage für die Entwicklung eines auf die individuellen Bedürfnisse einer einzelnen Gemeinde abgestimmten Blackout-Notfallplans dar.

| Die Gem     | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                                                                |                       | □ Ja             | □ Nein*          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| *Wenn "Nein | ", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bere                                                                                                                                     | ich                   |                  |                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |
| 0.000       | Ein auf Gemeindeebene ausgearbeiteter Blackout-V<br>Katstrophenschutzplans.                                                                                                                                    | orsorgeplan liegt v   | or und ist Teil  | des              |
| ☐ Erreicht  | ☐ Teilweise erreicht                                                                                                                                                                                           | ☐ Bearbeitung noc     | h nicht begonn   | en               |
| □ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |
|             | Eine(n) Katastrophenschutzbeauftragte(n) für die Geme<br>zen ausstatten. Er/Sie bereitet die erforderlichen Abstim<br>für die Aufbereitung, Dokumentation und Aktualisierun<br>Dokumentationen verantwortlich. | mungs- und Koordin    | i ierungsmaßnah  | nmen vor und ist |
|             | Zugriffmöglichkeiten zum "Steirischen Katastrophensch Gemeinde-verwaltung sicherstellen.                                                                                                                       | utzplan online" für d | ie relevanten Ak | teure in der     |
|             | Alle Unterlagen und Dokumente hinsichtlich Blackout-V (https://civilprotection.steiermark.at/) hinterlegen und a halten.                                                                                       |                       |                  |                  |
| Eigene No   | otizen:                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |

# Katastrophenschutzübung Blackout

Gemäß § 3 des Steiermärkischen Katastrophenschutzgesetzes haben die zuständigen Behörden (Gemeinde, Bezirkshauptmannschaft) in angemessenem Umfang Katastrophenschutzübungen unter Beteiligung der zur Mitwirkung im Katastrophenfall Verpflichteten durchzuführen. Dadurch können wertvolle Erkenntnisse über Schwachstellen in der Krisenvorsorge gewonnen werden. Eine Einbindung bzw. Mitwirkung der Bevölkerung trägt zu deren Sensibilisierung bei.

| Die Gem                                                                                                                                                             | Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:    □ Ja    □ Nein*                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--|--|--|
| *Wenn "Neir                                                                                                                                                         | *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                                                                                                                     |                            |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     | Katastrophenschutzübungen finden regelmäßig statt.                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |  |  |  |
| ☐ Erreicht                                                                                                                                                          | ☐ Teilweise erreicht                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bearbeitung noch nicht beg | gonnen |  |  |  |
| □ Nicht re                                                                                                                                                          | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        |  |  |  |
| Was kann                                                                                                                                                            | getan werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     | Katastrophenschutzübungen in regelmäßigen Abständen (alle 1 bis 3 Jahre) durchführen. Dabei werden<br>spezielle Übungsthemen für das Szenario Blackout, wie Kommunikationskonzepte und -prozesse, Abläufe,<br>technische Vorkehrun-gen (z. B. Notstromversorgung, Treibstoffverteilung) etc. berücksichtigt. |                            |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     | ☐ Alle Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitung und Akteure der Krisenbewältigung in das Übungsgeschehen einbinden.                                                                                                                                                                                            |                            |        |  |  |  |
| ☐ Die Bevölkerung in das Übungsgeschehen einbinden bzw. über die Übungsinhalte informieren und an die unumgängliche Eigenvorsorge und Nachbarschaftshilfe erinnern. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |  |  |  |
| Eigene Notizen:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |  |  |  |

# Selbsthilfe-Stützpunkte

Selbsthilfe-Stützpunkte sind dezentrale Anlaufstellen, die als wichtiges Bindeglied zwischen der Eigen- und Nachbarschaftshilfe und der organisierten Hilfe sowie als Informationsdrehscheiben und zum Absetzen von Notrufen dienen.

Die Selbsthilfe-Stützpunkte sollen für einen 24-Stunden Betrieb ausgestattet sein (Licht, Wärme, Verbindung zu anderen Selbsthilfe-Stützpunkten und Einsatzorganisationen, definierte personelle Ressourcen inkl. deren Verpflegung, Erste Hilfe etc.). Sie bilden damit auch die dezentralen Augen und Ohren sowie das Sprachrohr für den Krisenstab der Gemeinde.

Die Standorte und die Anzahl der Selbsthilfe-Stützpunkte sollten nach der lokalen Bevölkerungsdichte und der vorhandenen Infrastruktur ausgewählt werden. In ländlichen Regionen kommen örtliche Treffpunkte (Feuerwehrhaus, Gasthaus, Kulturzentrum etc.) dafür in Frage. In dicht besiedelten, aber auch sehr zerstreuten Regionen, wird es notwendig sein, eine höhere Anzahl an Einrichtungen dafür vorzusehen. Der Betrieb der Selbsthilfe-Stützpunkte wird so lange erforderlich sein, bis Handy, Festnetz und Internet sowie die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern wieder funktionieren. Es ist zumindest von einem einwöchigen Betriebsbedarf auszugehen.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf: □ Ja                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |              |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--|--|
| *Wen                                                                                                                                                                            | *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                                                        |                                                                                        |              |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |              |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | Eine ausreichende Anzahl von Selbsthilfe-Stützpunkten ist vorbereite aktiviert werden. | t und diese  | können jederzeit |  |  |
| □ Er                                                                                                                                                                            | reich                                                                                                                                                                                                                                           | t ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung no                                                | ch nicht beg | onnen            |  |  |
| □Ni                                                                                                                                                                             | icht r                                                                                                                                                                                                                                          | elevant weil:                                                                          |              |                  |  |  |
| Was                                                                                                                                                                             | kann                                                                                                                                                                                                                                            | getan werden?                                                                          |              |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Die Auswahl der Selbsthilfe-Stützpunkte anhand der Bevölkerungsdichte, der Erreichbarkeit und den infrastrukturellen Voraussetzungen festlegen. Der nächstgelegene Selbsthilfe-Stützpunkt soll in der Regel fußläufig erreichbar sein (2-3 km). |                                                                                        |              |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Eine minimale Grundausstattung der Selbsthilfe-Stützpunkte sicherstellen (Notstromversorgung, Notbeleuchtung, Beheizung, Erste Hilfe Mittel, einfache Kochmöglichkeit etc.) und diese regelmäßig auf Funktionsfähigkeit überprüfen.             |                                                                                        |              |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Die personelle Besetzung festlegen und mit den jeweiligen Personen (GemeindemitarbeiterInnen, Vereine, engagierte BürgerInnen) abstimmen. Achtung: Auch den erforderlichen Schichtbetrieb berücksichtigen.                                      |                                                                                        |              |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | ☐ Die festgelegten Personen hinsichtlich deren Aufgaben (u. a. Deeskalation) schulen.                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Die Bevölkerung über die Standorte der Selbsthilfe-Stützpunkte informieren (siehe auch Themenfelder "Eigenvorsorge durch die Bevölkerung" bzw. "Kommunikation während eines Blackouts").                                                        |                                                                                        |              |                  |  |  |
| Plakate mit den Standorten der Selbsthilfe-Stützpunkte (Karte) vorbereiten, damit diese im Blackout-Fall kurzfristig an wichtigen Informationspunkten ausgehängt werden können. |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |              |                  |  |  |
| Eige                                                                                                                                                                            | ne N                                                                                                                                                                                                                                            | otizen:                                                                                |              |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |              |                  |  |  |

# Treibstoffnotversorgung

Tankstellen, wie auch die gesamte Versorgungslogistik dahinter, sind von einer funktionierenden Strom- und Telekommunikationsversorgung abhängig. Daher ist ein Wiederanlauf nicht vor einer Woche nach dem Beginn des Blackouts zu erwarten.

Jede Gemeinde benötigt daher ein eigenes Treibstoffnotversorgungskonzept (inkl. Treibstoffbevorratung), um die notwendigste Mobilität (Gemeinde-Einsatzleitung, Einsatzorganisationen, Ärzte etc.) bzw. den Betrieb von Notstromaggregaten aufrechterhalten zu können. Die Treibstoffnotversorgung ist für viele Aspekte dieser Arbeitsmappe relevant – eine fehlende Vorsorge limitiert den Handlungsspielraum in vielen Bereichen.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf: □ Ja □ Nei |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|
| *Wen                                              | *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |  |  |
| À                                                 |                                                                                                                                                                                                           | Der Mindesttreibstoffbedarf für eine zwei wöchige Treibstoffnden.                                                                                                                                                            | otversorgung kann a      | bgedeckt wer-         |  |  |
| □ Er                                              | ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |  |  |
| □Ni                                               | cht re                                                                                                                                                                                                    | elevant weil:                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |  |  |
| Was                                               | kann                                                                                                                                                                                                      | getan werden?                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Erhebung der in der Gemeinde vorhandenen Tankstellen und Treibs<br>liche), inkl. der Angaben zum durchschnittlichen und minimalen La                                                                                         |                          | , private, gewerb-    |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Erhebung der vorhandenen Notstromversorgungsmöglichkeiten bz<br>bei Tankstellen bzw. Treibstofflagern (Handpumpen, Schwerkraft).                                                                                             | zw. sonstigen Entnahm    | emöglichkeiten        |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Überprüfen, ob es neben der Strom- auch IT-Abhängigkeiten hinsicher Diebstahlschutz etc.).                                                                                                                                   | htlich der Treibstoffabg | gabe gibt (elektro-   |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Installation einer Notstromversorgung bzw. Handpumpe bei gemei lagern, um diese auch bei Ausfall der öffentlichen Stromversorgung                                                                                            |                          | n und Treibstoff-     |  |  |
|                                                   | ☐ Die Treibstoffbevorratung sowie die Funktionstüchtigkeit der gemeindeeigenen Tankstellen und Treibstofflager regelmäßig überprüfen, um einen sicheren Betrieb im Blackout-Fall gewährleisten zu können. |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |  |  |
|                                                   | Die gemeindeeigenen Treibstofflager bei Unterschreiten des 50 % Füllstandniveaus automatisch wieder auffüllen lassen.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |  |  |
|                                                   | ☐ Abstimmung mit privaten/landwirtschaftlichen/gewerblichen Tankstellen- oder Treibstofflagerbetreibern hinsichtlich einer eventuellen Nutzungsmöglichkeit im Katastrophenfall.                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Information der gewerblichen Tankstellenbetreiber, dass ihre Regist<br>"Offline-Version" (USB-Dongle) ausgestattet werden sollen, um eine<br>kommunikationsinfrastruktur (Internet) gewährleisten zu können.                 |                          |                       |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Dokumentation der vorhandenen gemeindeeigenen Heizöltanks mit Heizöl Extraleicht, welche notfalls als Dieselersatz genutzt werden können. Vorbereitung einer entsprechenden Entnahmemöglichkeit (Handpumpen, Kanister etc.). |                          |                       |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Erstellung eines Sicherheitsplans, der den allfälligen Schutz von Treib                                                                                                                                                      | ostoffvorräten und Tank  | stellen sicherstellt. |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Erstellung einer Prioritätenreihung für die Betankung von Fahrzeug                                                                                                                                                           | en.                      |                       |  |  |
|                                                   | Die Versorgung der wichtigsten Notstromaggregate in der Gemeinde ist sichergestellt.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |  |  |
| □ Er                                              | reich                                                                                                                                                                                                     | t □ Teilweise erreicht □ Bearbei                                                                                                                                                                                             | tung noch nicht begor    | nnen                  |  |  |
| □ Nicht relevant weil:                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |  |  |
| Was                                               | kann                                                                                                                                                                                                      | getan werden?                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Erstellung eines Notbetankungsplans und Sicherstellung der erford nisch, organisatorisch), um die rechtzeitige Nachbetankung von No                                                                                          |                          |                       |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Erstellung einer Prioritätenreihung für die Betankung von Notstrom                                                                                                                                                           | aggregaten.              |                       |  |  |
| Eige                                              | ne No                                                                                                                                                                                                     | otizen:                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |  |  |

# Abstimmung mit externen Stellen

Für die Bewältigung eines Blackouts sind, neben den gemeindeeigenen, zahlreiche weitere Einrichtungen und Institutionen erforderlich, welche zusammenwirken müssen. Dazu zählen etwa Einsatzorganisationen (Feuerwehr, Polizei, Rettung), Bezirkshauptmannschaft, Nachbargemeinden, Betriebe mit kritischen Anlagen und sonstige wichtige private bzw. öffentliche Einrichtungen, für welche möglichweise besondere Sicherheits- und Schutzmaßnahmen erforderlich sind (z. B. Lebensmittel-, Gesundheits- oder Treibstoffnotversorgung, Banken, Museen etc.).

Die grundsätzlichen Blackout-Vorbereitungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der jeweiligen Organisation. Eine enge Abstimmung mit der Gemeinde-Einsatzleitung ist jedoch notwendig.

| Die Gemeinde hat hi             |                                                                                                                    | □ Ja                       | □ Nein*        |                  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|--|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern S | *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                           |                            |                |                  |  |
|                                 |                                                                                                                    |                            |                |                  |  |
| Eine Abstimn                    | nung mit den Einsatzorganisation                                                                                   | en wurde durchgeführ       | t.             |                  |  |
| □ Erreicht                      | ☐ Teilweise erreicht                                                                                               | ☐ Bearbeitung no           | ch nicht begor | nnen             |  |
| ☐ Nicht relevant weil:          |                                                                                                                    |                            |                |                  |  |
| Was kann getan werder           | 1?                                                                                                                 |                            |                |                  |  |
|                                 | g eines Abstimmungsworkshops mit<br>Ier Einsatzorganisationen, Problembe                                           |                            |                |                  |  |
|                                 | e Durchführung von Katastrophensch<br>Bereich "Katastrophenschutzübung Bla                                         |                            | dung der Einsa | tzorganisationen |  |
| Eine Abstimr<br>führt.          | mung mit der Bezirkshauptmanns                                                                                     | chaft und den Nachbai      | gemeinden v    | vurde durchge-   |  |
| ☐ Erreicht                      | ☐ Teilweise erreicht                                                                                               | ☐ Bearbeitung no           | ch nicht begor | nnen             |  |
| ☐ Nicht relevant weil:          |                                                                                                                    |                            |                |                  |  |
| Was kann getan werder           | 1?                                                                                                                 |                            |                |                  |  |
| versorgung, S                   | le bzw. gemeinsame Themen (Trinkw.<br>Sicherheit etc.) hinsichtlich verfügbar<br>auptmannschaft und den Nachbarger | er und erwartbarer Resso   |                |                  |  |
|                                 | überregionale Katastrophenschutzüb<br>Iereich "Katastrophenschutzübung Bla                                         |                            |                |                  |  |
| Eine Abstimn                    | nung mit Gesundheitseinrichtung                                                                                    | en wurde durchgeführ       | t.             |                  |  |
| ☐ Erreicht                      | ☐ Teilweise erreicht                                                                                               | ☐ Bearbeitung no           | ch nicht begor | nnen             |  |
| ☐ Nicht relevant weil:          |                                                                                                                    |                            |                |                  |  |
| Was kann getan werder           | 1?                                                                                                                 |                            |                |                  |  |
|                                 | einrichtungen über die möglichen Fo<br>hen auffordern.                                                             | lgen eines Blackouts infor | mieren und zu  | r Eigenvorsorge  |  |
|                                 | y von spezifischen Blackout-Vorsorger                                                                              |                            | chtungen.      |                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eine Abstimmung m              | it Betreibern von kritisch                      | en Anlagen wurde durchgeführt.                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ☐ Erreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t                              | ☐ Teilweise erreicht                            | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                            |  |
| □ Nicht r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | elevant weil:                  |                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
| Was kanr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | getan werden?                  |                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gefahrenpotential fü           | r die öffentliche Sicherheit u                  | en Betreiber von kritischen Anlagen und deren mögliches<br>Ind Umwelt im Fall eines Blackouts (Austritt von Gefahren-<br>Freisetzung von umweltgefährdenden Stoffen, Massen- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                 | Blackout-Vorsorgeplänen (allfällig notwendige Krisenpläne iner akuten Gefährdung) bei allen Betreibern.                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherstellen der Kon<br>wege. | nmunikation zu den Unterne                      | ehmen auch bei Ausfall der üblichen Kommunikations-                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | gen in der Gemeinde wur<br>utzmaßnahmen hingewi | rden auf deren Eigenverantwortung hinsichtlich<br>esen.                                                                                                                      |  |
| ☐ Erreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t                              | ☐ Teilweise erreicht                            | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen                                                                                                                                            |  |
| □ Nicht r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | elevant weil:                  |                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
| Was kanr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | getan werden?                  |                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
| Abstimmungsgespräche mit Einrichtungen bzw. Betrieben führen, für die Sicherheits- bzw. Schutzmaßnahmen wichtig sind (Einrichtungen wie Lebensmittel-, Gesundheits- oder Treibstoffversorgung, Banken, Museen etc.). Sensibilisierung dieser Betriebe für die Situation, damit diese entsprechende Eigenschutzmaßnahmen treffen. |                                |                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
| Eigene Notizen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                 |                                                                                                                                                                              |  |

# Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in den ersten Stunden und Tagen eines Blackouts der Zusammenhalt in der Bevölkerung steigt. Sollte der Stromausfall wider Erwarten länger dauern und/oder die Versorgungslage eskalieren, ist je nach Bevölkerungsdichte und sozialer Strukturen mit einer zunehmenden Eskalationsbereitschaft zu rechnen.

Schutz ist notwendig für Leib und Leben und für Einrichtungen, die für die Gemeinschaft wichtig sind (Gesundheitseinrichtungen, Treibstoffversorgung etc.). Besonders wichtig ist der Schutz von Einrichtungen, die der längerfristigen Notversorgung dienen (z. B. Lebensmittelversorgung). Sollten derartige Einrichtungen zerstört werden, würde der Wiederanlauf der Versorgung erheblich länger dauern (siehe auch Themenfelder "Weitere Einrichtungen und Themen" und "Lebensmittelnotversorgung").

Nur in wenigen Gemeinden gibt es Polizeidienststellen, die zudem meistens für eine größere Region verantwortlich sind. Die personellen Ressourcen sind überschaubar. Es ist daher davon auszugehen, dass für die Gemeinde selbst kaum Sicherheitskräfte zur Verfügung stehen werden.

Daher sind in jeder Gemeinde entsprechende Überlegungen anzustellen, wie mit zusätzlichen Gefährdungen umgegangen wird. Man wird sich nur um besonders kritische und für das Gemeinwohl gefährliche Situationen oder Akteure kümmern können. Der Schutz ist vorwiegend mit der örtlichen Bevölkerung zu organisieren, um eine Abhaltewirkung zu erreichen.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                   |                                                                                                                                                   | □ Ja            | □ Nein*            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich |                                                                                                                                                   |                 |                    |
|                                                                                          |                                                                                                                                                   | _               |                    |
| Eine Abstimmung mit einer örtlichen Polizeidienststelle ist durchgeführt.                |                                                                                                                                                   |                 |                    |
| ☐ Erreich                                                                                | t □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung no                                                                                                           | och nicht begoi | nnen               |
| □ Nicht relevant weil:                                                                   |                                                                                                                                                   |                 |                    |
| Was kann getan werden?                                                                   |                                                                                                                                                   |                 |                    |
|                                                                                          | Mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle abstimmen mit welcher Unte<br>Gemeinde rechnen kann.                                              | erstützung durc | ch die Polizei die |
|                                                                                          | Der Polizei die Unterstützung der Gemeinde anbieten (Treibstoffversorgun                                                                          | g, Verpflegung) | ).                 |
|                                                                                          | Gemeinsam mit der Polizei Schutzkonzepte für zu schützende kritische Info<br>(Schutzmöglichkeiten, Personalbedarf etc.).                          | rastrukturobjek | te vorbereiten     |
|                                                                                          | Die Bevölkerung ist informiert und eingebunden.                                                                                                   |                 |                    |
| ☐ Erreich                                                                                | t 🗆 Teilweise erreicht 🗆 Bearbeitung n                                                                                                            | och nicht begoi | nnen               |
| □ Nicht relevant weil:                                                                   |                                                                                                                                                   |                 |                    |
| Was kann getan werden?                                                                   |                                                                                                                                                   |                 |                    |
|                                                                                          | Die Bevölkerung dazu anregen, ungewöhnliche Beobachtungen zu melde                                                                                | n.              |                    |
|                                                                                          | Mit Vereinen abstimmen, ob diese Aufgaben zur Beobachtung und Meldur<br>nen an die örtliche Einsatzleitung durchführen können (vor allem Personal |                 |                    |
|                                                                                          | Deeskalationstraining mit ausgewählten Personen durchführen.                                                                                      |                 |                    |
|                                                                                          | Deeskalierende Durchsagen/Texte (Megaphone, Lautsprecherwagen, Notr                                                                               | adiosender etc. | ) vorbereiten.     |
|                                                                                          | Überwachungsfahrten/-routen vorbereiten (zuständigen Personen festlege festlegen etc.).                                                           | en und diese sc | hulen, Fahrzeuge   |
| Eigene Notizen:                                                                          |                                                                                                                                                   |                 |                    |
|                                                                                          |                                                                                                                                                   |                 |                    |

Themenfeld:

# LEBENSMITTEL-NOTVERSORGUNG

Das Themenfeld Lebensmittelnotversorgung umfasst die Notversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln im Falle eines Blackouts bzw. die organisierte Verteilung von allfällig vorhandenen Lebensmittelressourcen.

Es ist davon auszugehen, dass es während eines Blackouts kaum Möglichkeiten geben wird, Lebensmittel (inkl. Trinkwasser) zu kaufen. Die Versorgung wird wahrscheinlich frühestens ein bis zwei Wochen nach dem auslösenden Stromausfall wieder anlaufen. Lebensmittelgeschäfte bekommen keine Nachlieferungen, verderbliche Waren können nicht gekühlt werden, die Registrierkassen funktionieren nicht ohne Telekommunikationsanbindung. Falls das Personal (sofern überhaupt verfügbar) in der Lage ist, Waren zu verkaufen, werden die noch vorhandenen Waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein.

Eine rechtzeitige, organisierte Abgabe könnte den möglichen Entsorgungsbedarf von verderblichen Waren minimieren und damit eine potentielle Seuchengefahr sowie die Gefahren von Plünderungen oder sonstigen Sachbeschädigungen minimieren. Eine Beschädigung von Verkaufseinrichtungen würde den Wiederanlauf der Versorgung bzw. des Verkaufs mit lebenswichtigen Gütern deutlich verzögern.

Durch eine entsprechende Vorbereitung können mögliche regional vorhandene Nahrungsmittel-Ressourcen besser für die Krisenbewältigung genutzt werden. Anmerkung zur Kühlung von Lebensmitteln: Da bei einem Blackout für einen nicht abschätzbaren Zeitraum (bis zu mehreren Tagen) kein elektrischer Strom zur Verfügung steht, fallen auch sämtliche Kühlaggregate aus bzw. können verderbliche Lebensmittel nicht ausreichend gekühlt werden.

#### Lebensmittelbevorratung durch die Bevölkerung

Siehe Themenfeld "Eigenvorsorge durch die Bevölkerung".

Die persönliche Vorsorge möglichst vieler Menschen ist die zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Krisenbewältigung. Nur wenn sich ein Großteil der Bevölkerung zumindest zwei Wochen mit dem Notwendigsten selbst versorgen kann, wird auch die Krisenbewältigung funktionieren.

Die Gemeinde wird trotzdem ausreichend damit zu tun haben, um jene zu versorgen, die keine Vorsorge treffen konnten (Pendler, Touristen etc.) oder die auf Hilfe angewiesen sind (Essen-auf-Rädern, Kranke, Pflegebedürftige etc.).

| Eigene Notizen: |  |  |
|-----------------|--|--|
|                 |  |  |
|                 |  |  |
|                 |  |  |

# Notversorgung durch die Gemeinde (z. B. Essen auf Rädern)

Viele Gemeinden betreiben einen Dienst für die Bevölkerung zur regelmäßigen Versorgung bestimmter Personen/ Personengruppen mit Lebensmitteln, wie Essen-auf-Rädern. Im Blackout-Fall kann eine solche Dienstleistung von der Gemeinde nicht in vollem Umfang angeboten werden. Es kann lediglich eine Notversorgung all jener Personen erfolgen, die keine private Notverpflegung sicherstellen können bzw. auf Hilfe angewiesen sind.

| Die Ge                                                                                   | meinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                         | □ Ja               | □ Nein*            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich |                                                                                                                                                          |                    |                    |  |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                          |                    |                    |  |  |
|                                                                                          | Die KundInnen und deren Angehörige sind darüber informiert, dass<br>gung (bzw. lediglich eine Notversorgung) durchgeführt werden kan                     |                    | all keine Versor-  |  |  |
| □ Errei                                                                                  | tht □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung r                                                                                                                 | noch nicht begor   | nnen               |  |  |
| □ Nich                                                                                   | relevant weil:                                                                                                                                           |                    |                    |  |  |
| Was ka                                                                                   | nn getan werden?                                                                                                                                         |                    |                    |  |  |
| [                                                                                        | Vorabinformation der KundInnen bzw. der Angehörigen, dass im Blackout<br>werden kann.                                                                    | t-Fall keine Verso | rgung geleistet    |  |  |
| [                                                                                        | Kunden bzw. deren Angehörige darauf hinweisen, dass eine private Notve<br>(Trinkwasser- und Lebensmittelbevorratung, Einbindung von Nachbarn ein         |                    | rzustellen ist     |  |  |
|                                                                                          | Eine Notversorgung durch die Gemeinde anbieten, falls keine private Not-<br>kann (siehe nächstes Ziel). Erstellung einer Liste der betroffenen Kundlnnen |                    |                    |  |  |
|                                                                                          | Eine Notversorgung für jene Kundlnnen, die keine private Notverpfist sichergestellt.                                                                     | legung organis     | ieren können,      |  |  |
| □ Errei                                                                                  | tht                                                                                                                                                      | noch nicht begor   | nnen               |  |  |
| Was ka                                                                                   | nn getan werden?                                                                                                                                         |                    |                    |  |  |
|                                                                                          | Mit den MitarbeiterInnen des Versorgungsdienstes abklären, wer im Fall e Verfügung stehen wird (Anreise, familiäre Verpflichtungen etc.).                | ines Blackouts vo  | oraussichtlich zur |  |  |
|                                                                                          | Gemeinsame Erarbeitung eines Notdienstplanes.                                                                                                            |                    |                    |  |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                          |                    |                    |  |  |
|                                                                                          | Abklären der Kochmöglichkeiten während des Stromausfalls. Es sollten zu tet werden können.                                                               | mindest heiße G    | etränke zuberei-   |  |  |
|                                                                                          | Lebensmittel für eine zweiwöchige Notversorgung einlagern. Der Umfang auf die Rückmeldungen zum Angebot einer Notversorgung abzustimmen                  | •                  | -                  |  |  |
|                                                                                          | Falls die Lebensmittel bzw. Speisen von Dritten bezogen werden: Abklären Blackout-Fall aufrechterhalten werden kann.                                     | n, ob die Beliefer | ung auch im        |  |  |
|                                                                                          | Falls Fahrzeuge für Auslieferungen benötigt werden: Treibstoffversorgung                                                                                 | sicherstellen.     |                    |  |  |
| Eigene                                                                                   | Notizen:                                                                                                                                                 |                    |                    |  |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                          |                    |                    |  |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                          |                    |                    |  |  |

#### Notversorgung von Schlüsselpersonal

Im Blackout-Fall sind bestimmte Einrichtungen (z. B. Gemeinde-Einsatzleitung, Selbsthilfe-Stützpunkte etc.) von der Gemeinde mit Personal zu besetzen. Dieses Personal benötigt in der Dienstzeit eine Verpflegung (Trinkwasser und Lebensmittel). Grundsätzlich sollte das Personal dazu angehalten werden, sich in einem solchen Fall selbst von zu Hause aus zu versorgen (Einkaufen in Geschäften wird nicht möglich sein). Dies betrifft vor allem jenes Personal, das zur Ablöse kommt. Falls Sie als BürgermeisterIn dennoch eine Notverpflegung anbieten möchten, sind dementsprechende Vorkehrungen notwendig.

| Die Gem     | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                              | □ Ja          | ☐ Nein*      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| *Wenn "Neir | ", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                |               |              |
|             |                                                                                                                                                              |               |              |
|             |                                                                                                                                                              |               |              |
|             | Das Personal ist darüber informiert, dass es keine organisierte Verpfle<br>geben wird bzw. für eine Verpflegung in der Dienstzeit selbst zu sorg             |               | die Gemeinde |
| ☐ Erreich   | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung ne                                                                                                                        | och nicht beg | onnen        |
| □ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                                                |               |              |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                                                |               |              |
|             | Dem relevanten Personal die geplante Vorgehensweise kommunizieren.                                                                                           |               |              |
|             | Mit dem Personal abklären, ob dennoch eine Notversorgung notwendig is satz und keine Möglichkeit, etwas von zu Hause zu holen). Eine Trinkwasse garantieren. | •             | •            |
|             | Falls eine Notversorgung notwendig ist: Einen Notvorrat (Umfang nach Err                                                                                     | nessen) anleg | en.          |
| Eigene No   | vtizen:                                                                                                                                                      |               |              |
|             |                                                                                                                                                              |               |              |
|             |                                                                                                                                                              |               |              |
|             |                                                                                                                                                              |               |              |

## Notverpflegung von Hilfsbedürftigen

Unter dem Begriff "Hilfsbedürftige" sind in diesem Zusammenhang GemeindebewohnerInnen zu verstehen, die temporär nicht in der Lage sind, sich selbst zu verpflegen (alte Menschen, Kranke, Kinder von Vorsorgeverweigerern etc.). Des Weiteren sind darunter Personen zu verstehen, die hinsichtlich Verpflegung auf fremde Hilfe angewiesen sind (z. B. Pendler, Touristen etc.).

| Die Gemeinde hat hier Han                                                                | dlungsbedarf:                                                 |                              | □ Ja             | □ Nein*         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich |                                                               |                              |                  |                 |
|                                                                                          |                                                               |                              |                  |                 |
| Ab .                                                                                     |                                                               |                              |                  |                 |
| Der Gemeinde sind                                                                        | die zu verpflegenden hilfsb                                   | edürftigen Gemeindeb         | ewohnerInne      | n bekannt.      |
| □ Erreicht                                                                               | ☐ Teilweise erreicht                                          | ☐ Bearbeitung noc            | h nicht begonn   | en              |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                   |                                                               |                              |                  |                 |
| Was kann getan werden?                                                                   |                                                               |                              |                  |                 |
|                                                                                          | esundheitsnotversorgung", Be<br>"Gemeindeeigene mobile Pfle   |                              | einer Gesundhe   | itsnotversor-   |
|                                                                                          | w. Verfügbarkeit von Mahlz<br>bewohnerInnen ist sicherg       |                              | ge Notverpfle    | gung hilfsbe-   |
| □ Erreicht                                                                               | ☐ Teilweise erreicht                                          | ☐ Bearbeitung noc            | h nicht begonn   | en              |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                   |                                                               |                              |                  |                 |
| Was kann getan werden?                                                                   |                                                               |                              |                  |                 |
| <ul><li>Abklären der Kochm reitet werden könne</li></ul>                                 | öglichkeiten während des Stro<br>n.                           | omausfalls. Es sollten zumii | ndest heiße Ge   | tränke zube-    |
|                                                                                          | nkwasser für eine zweiwöchig<br>zahl der zu verpflegenden Ger |                              |                  | der Bevorratung |
| Lebensmittellager re                                                                     | gelmäßig nachfüllen.                                          |                              |                  |                 |
|                                                                                          | el bzw. Speisen von Dritten bei<br>terhalten werden kann.     | zogen werden: Abklären, o    | b die Belieferui | ng auch im      |
|                                                                                          | otversorgung im Rahmen der I<br>geführt werden kann.          | Dienstleistungen "Essen au   | f Rädern" und/o  | oder "mobile    |
| Die Trinkwasserverse                                                                     | orgung für Pendler und Tag                                    | estouristen ist sicherge     | stellt.          |                 |
| □ Erreicht                                                                               | ☐ Teilweise erreicht                                          | ☐ Bearbeitung noc            | h nicht begonn   | en              |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                   |                                                               |                              |                  |                 |
| Was kann getan werden?                                                                   |                                                               |                              |                  |                 |
| Anzahl der hilfsbedürelevanten Betrieber                                                 | rftigen Pendler und Touristen<br>abschätzen.                  | mittels Erhebungen bei Ar    | beitgebern und   | d Tourismus-    |
| ☐ Versorgungsorte fest                                                                   | :legen.                                                       |                              |                  |                 |

|            | Die Durchführung der Versorgung ist organisiert.                                                                                                         |                                               |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| ☐ Erreich  | t 🗆 Teilweise erreicht                                                                                                                                   | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen             |  |  |  |
| □ Nicht re | elevant weil:                                                                                                                                            |                                               |  |  |  |
| Was kann   | n getan werden?                                                                                                                                          |                                               |  |  |  |
|            | Festlegung von Personen, welche die Versorgung bzw                                                                                                       | . die Versorgungsfahrten durchführen.         |  |  |  |
|            | Vorbereiten eines grundsätzlichen Versorgungsplans. Die konkreten Planungen (welche Personen wann versorgt werden) sind erst im Anlassfall durchführbar. |                                               |  |  |  |
|            | Den notwendigen Treibstoff für die Versorgungsfahrte                                                                                                     | n einer zweiwöchige Notversorgung bevorraten. |  |  |  |
| 0.744      | Hilfsbedürftige Gemeindebewohner, Arbeitgeber organisierte Notversorgung informiert.                                                                     | und Tourismusbetriebe sind über die           |  |  |  |
| ☐ Erreich  | t 🗆 Teilweise erreicht                                                                                                                                   | ☐ Bearbeitung noch nicht begonnen             |  |  |  |
| □ Nicht re | elevant weil:                                                                                                                                            |                                               |  |  |  |
| Was kann   | n getan werden?                                                                                                                                          |                                               |  |  |  |
|            | Wiederkehrende Vorabinformation der hilfsbedürftige durchführen.                                                                                         | n Personen, Arbeitgeber und Tourismusbetriebe |  |  |  |
| Eigene No  | otizen:                                                                                                                                                  |                                               |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                          |                                               |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                          |                                               |  |  |  |

#### Kochmöglichkeit für die Bevölkerung

Für GemeindebewohnerInnen, deren Kochmöglichkeiten nicht ohne öffentliche Stromversorgung funktionieren, sollen Kochmöglichkeiten zur Verfügung stehen, bei denen mitgebrachte Lebensmittel selbst verkocht werden können.

Das Bereitstellen von Kochmöglichkeiten ist grundsätzlich für kleinere Gemeinden relevant, da eine Realisierung in großen Gemeinden kaum möglich ist. Ob Kochmöglichkeiten eingerichtet werden sollen, muss jede Gemeinde für sich entscheiden.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                              |                            | □ Ja                    | □ Nein*            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                            |                            |                         |                    |  |  |
|                                                                                                                                                     |                            |                         |                    |  |  |
|                                                                                                                                                     |                            |                         |                    |  |  |
| Kochmöglichkeiten sind vorbereitet.                                                                                                                 |                            |                         |                    |  |  |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreic                                                                                                                       | nt 🔲 Bearbe                | eitung noch nicht bego  | onnen              |  |  |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                              |                            |                         |                    |  |  |
| Was kann getan werden?                                                                                                                              |                            |                         |                    |  |  |
| Identifikation von möglichen Orten für Ko                                                                                                           | ochmöglichkeiten (Verein   | slokale, Gasthäuser etc | Σ.).               |  |  |
| <ul> <li>Abstimmung mit den für die jeweilige Inf<br/>sationen, ob und wie Kochmöglichkeiten<br/>versorgung, Kochutensilien, Wasserzugar</li> </ul> | eingerichtet werden kön    |                         |                    |  |  |
| ☐ Die Nutzung von Kochutensilien von Vere                                                                                                           | inen (für deren Festaktivi | täten) abstimmen.       |                    |  |  |
| <ul> <li>Zuständige Personen festlegen, die sich i<br/>der Kochmöglichkeiten kümmern.</li> </ul>                                                    | m Blackout-Fall um die Fu  | nktion sowie einen hy   | gienischen Zustand |  |  |
| <ul> <li>Regelmäßige Aktualisierung (1-mal pro Ja</li> </ul>                                                                                        | hr) der jeweiligen Abspra  | ichen (Vereine, Gasthä  | user etc.).        |  |  |
| GemeindebewohnerInnen sind über o                                                                                                                   | ie Kochmöglichkeiten       | informiert.             |                    |  |  |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreich                                                                                                                      | nt 🔲 Bearbe                | eitung noch nicht bego  | onnen              |  |  |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                              |                            |                         |                    |  |  |
| Was kann getan werden?                                                                                                                              |                            |                         |                    |  |  |
| Vorabinformation der Gemeindebewohn                                                                                                                 | erlnnen über die Kochmö    | glichkeiten.            |                    |  |  |
| <ul> <li>Informationen über die Kochmöglichkeit</li> </ul>                                                                                          | en für den Anlassfall vorb | ereiten (Plakate etc.). |                    |  |  |
| Eigene Notizen:                                                                                                                                     |                            |                         |                    |  |  |

### Abstimmung mit externen Einrichtungen

Um die notwendigen Vorsorgemaßnahmen organisieren zu können, ist eine Abstimmung mit den lokalen Akteuren der Lebensmittelversorgung erforderlich. Diese Akteure werden bei der Krisenbewältigung eine wichtige Rolle spielen, bis die übergeordnete Produktion und Verteilung wieder funktionieren.

| Die Gem                                                                                                                                                                                                                                   | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                                                                     | □ Ja              | □ Nein*            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                    |  |  |
| A Comme                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                   | ual a alconale aca |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Eine Abstimmung mit Lebensmittelgeschäften (Supermärkte, Nahver<br>führt.                                                                                                                                           | sorger etc.) wu   | rae aurcnge-       |  |  |
| ☐ Erreich                                                                                                                                                                                                                                 | Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung no                                                                                                                                                                                 | ch nicht begonn   | en                 |  |  |
| □ Nicht re                                                                                                                                                                                                                                | elevant weil:                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |  |  |
| Was kann                                                                                                                                                                                                                                  | getan werden?                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Lebensmittelgeschäfte dazu anregen, Vorbereitungen für eine geordnete A<br>Blackout-Fall zu treffen.                                                                                                                | bgabe von Lebe    | nsmitteln im       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Erstellung und regelmäßige Aktualisierung von Listen mit den Lebensmitte die sich auf einen Verkauf bzw. eine Abgabe von Waren im Blackout-Fall vor dafür vorgesehenen Warensortiments).                            |                   |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Akteure für gemeinsame Bevorratungsaktionen gewinnen, um den Eigenvosignifikant zu erhöhen.                                                                                                                         | orsorgegrad der E | Bevölkerung        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Bevölkerung über Vorsorgeangebote informieren.                                                                                                                                                                      |                   |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Eine Abstimmung mit Betrieben entlang der Lebensmittelversorgung                                                                                                                                                    | gskette wurde (   | durchgeführt.      |  |  |
| ☐ Erreich                                                                                                                                                                                                                                 | Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung no                                                                                                                                                                                 | ch nicht begonn   | ien                |  |  |
| □ Nicht re                                                                                                                                                                                                                                | elevant weil:                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |  |  |
| Was kann                                                                                                                                                                                                                                  | getan werden?                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Den im Gemeindegebiet angesiedelten Lebensmittelproduzenten und -ver-<br>lichen Erzeugern) vermitteln, dass sie im Blackout-Fall eine zentrale Rolle zu<br>Lebensmittelnotversorgung für die Bevölkerung einnehmen. |                   |                    |  |  |
| Die Betriebe dazu anregen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit die vorhandenen Ressourcen auch bei einem Blackout in Zusammenarbeit mit der Gemeinde genutzt werden können (Notproduktion, Ausgabe, Transport, Verteilung etc.). |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Information der Bevölkerung über die Bezugsmöglichkeiten im Anlassfall.                                                                                                                                             |                   |                    |  |  |
| Eigene No                                                                                                                                                                                                                                 | otizen:                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |  |  |

Themenfeld:

# WEITERE EINRICHTUNGEN UND THEMEN

Dieses Themenfeld adressiert jene Einrichtungen bzw. Themen, die im Falle eines Blackouts für die Gemeinde von besonderer Relevanz sind und nicht in anderen Themenfeldern berücksichtigt werden.

Falls in der Gemeinde weitere Einrichtungen bzw. Themen relevant sind, die nachfolgend nicht behandelt werden, können Lösungsvorschläge bei ähnlichen Einrichtungen bzw. Themen auf deren mögliche Anwendung geprüft werden bzw. diese als Anregung für eigene Lösungen dienen.

#### Schulen/Kindergärten/Kinderkrippen

Hinsichtlich Schulen (bzw. Bildungseinrichtungen), Kindergärten und Kinderkrippen ist zu unterscheiden, ob ein Blackout während oder außerhalb der "Betriebszeiten" auftritt. Für beide Fälle sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Tritt ein Blackout außerhalb der Betriebszeiten ein, bleiben die Einrichtungen jedenfalls geschlossen. Darüber müssen das Betreuungspersonal bzw. die LehrerInnen sowie die Kinder, Jugendlichen und deren Eltern informiert sein. Tritt ein Blackout während der Betriebszeiten ein, ist sicherzustellen, dass die Kinder und Jugendlichen geregelt und sicher nach Hause kommen und das betroffene Gebäude geschlossen wird. Sämtliche Maßnahmen müssen im Vorfeld dem Betreuungspersonal bzw. LehrerInnen sowie den Kindern, Jugendlichen und deren Eltern kommuniziert werden.

Externen Einrichtungen gegenüber hat der/die BürgermeisterIn kein Weisungsrecht. Sie als BürgermeisterIn können lediglich auf die Erfordernisse der Vorbereitung hinweisen und versuchen, sich in allen Belangen der Vorbereitungsarbeiten mit den externen Einrichtungen abzustimmen.

Es wird an dieser Stelle jedoch explizit darauf hingewiesen, dass Probleme, die aufgrund mangelnder Vorbereitungen von externen Einrichtungen entstehen, auf die Gemeinde-Einsatzleitung bzw. auf Sie als Bürgermeisterln zurückfallen werden. Daher ist eine Abstimmung mit diesen externen Einrichtungen genauso wichtig wie die Vorbereitung der gemeindeeigenen Einrichtungen.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                     | □ Ja                  | □ Nein*         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                   |                       |                 |
|                                                                                                                                                            |                       |                 |
| Für jede Schule, jeden Kindergarten und jede Kinderkrippe sind im Blackout-Fall vorhanden.                                                                 | d Pläne bzgl. der Vo  | rgehensweise    |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeit                                                                                                                 | ung noch nicht bego   | nnen            |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                     |                       |                 |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                     |                       |                 |
| Gemeinsam mit den Einrichtungen spezifische Pläne ausarbeiten, wi                                                                                          | e im Blackout-Fall vo | rzugehen ist.   |
| <ul> <li>Die Einrichtungen bei der Erstellung und Vermittlung von zielgruppe<br/>hinsichtlich der Vorgehensweise im Blackout-Fall unterstützen.</li> </ul> | enspezifischer Vorabi | nformation      |
| Alle betroffenen Personen sind informiert und vorbereitet.                                                                                                 |                       |                 |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeit                                                                                                                 | ung noch nicht bego   | nnen            |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                     |                       |                 |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                     |                       |                 |
| <ul> <li>Den LehrerInnen bzw. BetreuerInnen die Vorgehensweise im Blackor</li> </ul>                                                                       | ut-Fall vermitteln.   |                 |
| <ul> <li>Die Einrichtungen dabei unterstützen, den Kindern und Jugendliche<br/>das Verhalten im Blackout-Fall näherzubringen.</li> </ul>                   | n die Vorgehensweis   | e bzw.          |
| Abstimmung mit externen BetreiberInnen von Schulen/Kinder                                                                                                  | gärten/Kinderkripp    | en ist erfolgt. |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeit                                                                                                                 | ung noch nicht bego   | nnen            |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                     |                       |                 |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                     |                       |                 |
| ☐ Die jeweiligen Schulen/Kindergärten/Kinderkrippen informieren und                                                                                        | d zur Vorsorge animie | eren.           |
| <ul> <li>Den BetreiberInnen jene Pläne zur Verfügung stellen, die für Schuler<br/>in Gemeindeverantwortung erarbeitet wurden.</li> </ul>                   | ı, Kindergärten und K | (inderkrippen   |
| Eigene Notizen:                                                                                                                                            |                       |                 |

# Tourismus- und Freizeiteinrichtungen (ohne Beherbergung)

Tourismus- und Freizeiteinrichtungen sind in beinahe jeder Gemeinde vorhanden. Darunter sind jene Einrichtungen zu verstehen, die von Touristen bzw. für Freizeitaktivitäten genutzt werden (z. B. Skilifte, Gondeln, Schwimmbäder etc.), jedoch nicht der Übernachtung bzw. Beherbergung dienen. Je nach Einrichtung entstehen im Falle eines Blackouts unterschiedliche Herausforderungen. So sind z. B. BetreiberInnen von Skiliften und Gondelanlagen zwar für einen Notbetrieb bzw. eine Evakuierung/Personenbergung vorbereitet, falls jedoch alle Anlagen zeitgleich ausfallen, werden die örtlich vorhandenen Ressourcen überfordert. Das Informieren ist in der Zuständigkeit der Gemeinde, die Vorbereitungen liegen in der Verantwortung jedes Betriebes.

| Die Gem                       | neinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                   | □ Ja                                             | ☐ Nein*                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| *Wenn "Neir                   | ", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                      |                                                  |                                        |
|                               |                                                                                                                                                                    |                                                  | <u></u>                                |
|                               | Der Gemeinde ist bekannt, welche Tourismus- und Freizeiteinrichtung                                                                                                | gen relevant                                     | sind.                                  |
| ☐ Erreich                     | t ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung no                                                                                                                            | ch nicht bego                                    | nnen                                   |
| □ Nicht re                    | elevant weil:                                                                                                                                                      |                                                  |                                        |
| Was kann                      | getan werden?                                                                                                                                                      |                                                  |                                        |
|                               | Erarbeiten und aktuell halten einer Liste der relevanten Tourismus- und Freiz<br>daten der jeweiligen Ansprechpersonen.                                            | zeiteinrichtun                                   | gen inkl. Kontakt-                     |
|                               | Dokumentieren der Anforderungen jener Einrichtungen, die mit besondere nen externen Unterstützungsbedarf (z. B. durch Einsatzorganisationen) hab halten.           |                                                  |                                        |
|                               | naren.                                                                                                                                                             |                                                  |                                        |
|                               | Den BetreiberInnen von Tourismus- und Freizeiteinrichtungen wurde zur Blackout-Vorsorge zu treffen.                                                                | e nahegelegt                                     | Maßnahmen                              |
| ☐ Erreich                     | Den BetreiberInnen von Tourismus- und Freizeiteinrichtungen wurde<br>zur Blackout-Vorsorge zu treffen.                                                             |                                                  |                                        |
| ☐ Erreich                     | Den BetreiberInnen von Tourismus- und Freizeiteinrichtungen wurde<br>zur Blackout-Vorsorge zu treffen.                                                             |                                                  |                                        |
| □ Erreich                     | Den BetreiberInnen von Tourismus- und Freizeiteinrichtungen wurde zur Blackout-Vorsorge zu treffen.  t                                                             |                                                  |                                        |
| □ Erreich                     | Den BetreiberInnen von Tourismus- und Freizeiteinrichtungen wurde<br>zur Blackout-Vorsorge zu treffen.<br>t □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung no<br>elevant weil: | ch nicht bego                                    | nnen<br>motivieren, be-                |
| ☐ Erreich ☐ Nicht re Was kann | Den BetreiberInnen von Tourismus- und Freizeiteinrichtungen wurde zur Blackout-Vorsorge zu treffen.  t                                                             | ch nicht bego<br>ntungen dazu<br>sicherte Einste | motivieren, be-<br>ellen des Betriebes |
| □ Erreich □ Nicht re Was kann | Den BetreiberInnen von Tourismus- und Freizeiteinrichtungen wurde zur Blackout-Vorsorge zu treffen.  It                                                            | ch nicht bego<br>ntungen dazu<br>sicherte Einste | motivieren, be-<br>ellen des Betriebes |

### Beherbergungseinrichtungen

Dieser Aspekt betrifft alle Einrichtungen, die Übernachtungsmöglichkeiten anbieten. Dazu zählen auch Internate. Die beherbergten Personen können möglicherweise im Blackout-Fall nicht abreisen (kein öffentlicher Verkehr, fehlende Treibstoffversorgung, Verkehrschaos etc.) und sind auf eine lokale Unterstützung angewiesen. Das Informieren ist in der Zuständigkeit der Gemeinde, die Vorbereitungen liegen in der Verantwortung jedes Betriebes.

| Die Gem     | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                       | □ Ja                           | □ Nein*   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| *Wenn "Nein | ", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                         |                                |           |
|             |                                                                                                                                       |                                |           |
|             | Der Gemeinde sind alle Beherbergungseinrichtungen bel                                                                                 | kannt.                         |           |
| ☐ Erreicht  | Teilweise erreicht ☐ Be                                                                                                               | earbeitung noch nicht begonne  | en        |
| □ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                         |                                |           |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                         |                                |           |
|             | Erarbeiten und aktuell halten einer Liste der relevanten Beherl jeweiligen Ansprechpersonen.                                          | bergungsbetriebe inkl. Kontakt | daten der |
|             | Dokumentieren der Anforderungen jener Einrichtungen, die n<br>nen externen Unterstützungsbedarf (z. B. durch Einsatzorgani<br>halten. |                                |           |
|             | Alle Beherbergungseinrichtungen haben einen betrieblic                                                                                | chen Blackout-Vorsorgeplan     | ı.        |
| ☐ Erreicht  | Teilweise erreicht ☐ Be                                                                                                               | earbeitung noch nicht begonne  | en        |
| □ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                         |                                |           |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                         |                                |           |
|             | Gemeinsam mit den Tourismusverbänden die Beherbergungs fähigkeit (Energie, Nahrungsmittel etc.) für zwei Wochen auch zustellen.       |                                |           |
| Eigene No   | otizen:                                                                                                                               |                                |           |
|             |                                                                                                                                       |                                |           |

#### PendlerInnen und Tagestouristen

Dieser Aspekt betrifft all jene Personen, die sich zum Zeitpunkt des Eintretens eines Blackouts in der Gemeinde befinden, dort aber keine Übernachtungs- und Versorgungsmöglichkeiten haben.

PendlerInnen und Tagestouristen, die beispielsweise wegen des Ausfalls des öffentlichen Verkehrs oder eines Verkehrschaos nicht nach Hause gelangen können, sind auf die Hilfe der Gemeinde bzw. Bevölkerung angewiesen. Diesbezüglich sind vorbereitende Maßnahmen (Trinkwasser, Verpflegung, Unterbringung) zu treffen. Besondere Probleme sind in der kalten Jahreszeit zu erwarten.

| Die Gem     | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                  | □ Ja               | □ Nein*            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| *Wenn "Neir | ", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                    |                    |                    |
|             |                                                                                                                                  |                    |                    |
|             |                                                                                                                                  |                    |                    |
|             | Es ist der Gemeinde bekannt, wie viele PendlerInnen bzw. Tagesto<br>der Gemeinde aufhalten.                                      | uristen sich tägl  | ich maximal in     |
| ☐ Erreicht  | t ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                             | g noch nicht bego  | nnen               |
| □ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                    |                    |                    |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                    |                    |                    |
|             | Anzahl der PendlerInnen bei den größeren Arbeitgebern in der Gemeine während eines möglichen Schichtwechsels berücksichtigen!)   | de erheben. (Anw   | esenheiten         |
|             | Anzahl an Tagestouristen mit dem Tourismusverband abklären.                                                                      |                    |                    |
|             | Fahrgastzahlen von öffentlichen Verkehrsmitteln erheben, die ohne öffe Gemeindegebiet liegen bleiben können.                     | entliche Stromvers | orgung im          |
|             | Diese Dokumentationen aktuell halten.                                                                                            |                    |                    |
|             | Notquartiere für (gestrandete) PendlerInnen und Tagestouristen s                                                                 | ind organisiert.   | _                  |
| ☐ Erreich   | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                               | g noch nicht bego  | nnen               |
| □ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                    |                    |                    |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                    |                    |                    |
|             | Abstimmung mit Beherbergungsbetrieben, ob diese im Blackout-Fall ÜberndlerInnen und Tagestouristen zur Verfügung stellen können. | oernachtungsmög    | glichkeiten für    |
|             | Vorbereiten von Notschlafstellen.                                                                                                |                    |                    |
|             | Vorbereiten von Informationsmaterial für PendlerInnen und Tagestouris                                                            | ten.               |                    |
|             | Bzgl. Notverpflegung siehe Themenfeld "Lebensmittelnotversorgung", B dürftigen".                                                 | ereich "Notverpfle | egung von Hilfsbe- |
| Eigene No   | otizen:                                                                                                                          |                    |                    |

#### (Abfall)Entsorgung

Im Blackout-Fall ist es essentiell, dass ein Mindestmaß an Hygiene aufrechterhalten wird, um der Gefahr von Seuchen vorzubeugen. Dies betrifft im öffentlichen Bereich vor allem die Abfallentsorgung bzw. die geordnete (Not)Entsorgung von Haushalts- und Gewerbeabfällen.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                                  | □ Ja              | □ Nein*              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                |                   |                      |
|                                                                                                                                                                                         |                   |                      |
| Eine (Not)Entsorgung von Abfällen aus öffentlichen Abfallbehältern                                                                                                                      | a ist vorbereite  | ot .                 |
|                                                                                                                                                                                         |                   |                      |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                           | noch nicht beg    | onnen                |
| □ Nicht relevant weil:  Was kann getan werden?                                                                                                                                          |                   |                      |
|                                                                                                                                                                                         | a diasa auf aina  | Notontsorgungim      |
| <ul> <li>Mit externen Abfallentsorgungsunternehmen (falls relevant) abklären, ok<br/>Blackout-Fall vorbereitet sind.</li> </ul>                                                         | o diese auf eiffe | Notentsorgung im     |
| <ul> <li>Zuständige Personen festlegen und mit ihnen die Vorgehensweisen im B</li> </ul>                                                                                                | lackout-Fall abs  | timmen.              |
| Sicherstellen der Treibstoffversorgung für die notwendigen Fahrzeuge.                                                                                                                   |                   |                      |
| Abfallsammelstellen bzw. Deponien dazu anhalten, sich auf einen Notbeti                                                                                                                 |                   | -Fall vorzubereiten. |
| <ul> <li>Vorbereitung von möglichen Sonderlagerplätzen und Sonderentsorgung<br/>(z. B. Abfallverbrennung).</li> </ul>                                                                   | Jsmaisnanmen      |                      |
| Eine (Not)Entsorgung von Haushalts- und Gewerbeabfällen ist vorb                                                                                                                        | pereitet.         |                      |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                           | noch nicht beg    | onnen                |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                  |                   |                      |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                                  |                   |                      |
| <ul> <li>Mit externen Abfallentsorgungsunternehmen (falls relevant) abklären, ok<br/>Blackout-Fall vorbereitet sind.</li> </ul>                                                         | o diese auf eine  | Notentsorgung im     |
| Erheben von Einrichtungen mit potentiell besonders heiklem Abfallaufko<br>Tierkadaver, Krankenhausabfälle etc.) und den zu erwartenden Mengen i                                         |                   |                      |
| Erstellen eines Planes zur Vorgehensweise im Blackout-Fall (Wann muss v<br>Wie wird mit besonderen Abfällen, z.B. Tierkadavern aus der Landwirtsch                                      |                   |                      |
| <ul> <li>Zuständige Personen festlegen und mit ihnen die Vorgehensweise abstin</li> </ul>                                                                                               | nmen.             |                      |
| <ul> <li>Sicherstellen der Treibstoffversorgung für notwendige Fahrzeuge und So</li> </ul>                                                                                              |                   |                      |
| Abfallsammelstellen bzw. Deponien dazu anhalten, sich auf einen Notbet                                                                                                                  |                   | -Fall vorzubereiten. |
| <ul> <li>Vorbereiten von möglichen Sonderlagerplätzen und Sonderentsorgungs<br/>(z. B. Abfallverbrennung).</li> </ul>                                                                   | maßnahmen         |                      |
| ☐ Abstimmung der Maßnahmen mit der Bezirksverwaltungsbehörde.                                                                                                                           |                   |                      |
| Die GemeindebewohnerInnen sind über die Abfallentsorgung im Blackout-Fall informiert.                                                                                                   |                   |                      |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung                                                                                                                                           | noch nicht beg    | onnen                |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                                                  |                   |                      |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                                                  |                   |                      |
| ☐ Vorabinformation der GemeindebewohnerInnen über die Abfallentsorgu                                                                                                                    | ıng im Blackout   | -Fall.               |
| Sensibilisierung der Bevölkerung und Empfehlung zur besonderen Müllti<br>("herkömmlicher" Müll kann auch länger zu Hause zwischengelagert wer<br>"Eigenvorsorge durch die Bevölkerung". |                   |                      |

#### Gemeindeeigene Stromerzeugungsanlagen

Dieser Aspekt betrifft gemeindeeigene Anlagen zur Stromerzeugung (PV-Anlagen, Kleinwasserkraftwerke, Blockheizkraftwerke etc.). In der Regel sind die wenigsten Anlagen für einen Inselbetrieb (Betrieb ohne funktionierendes öffentliches Stromnetz) vorbereitet. Die meisten Anlagen funktionieren somit bei einem Blackout nicht. Um derartige Anlagen auch für einen Notstrombetrieb nutzen zu können, müssen entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden. Eine Nutzung ist lediglich auf Objektebene erlaubt. Das öffentliche Stromnetz darf nicht verwendet werden.

Bei lokalen Verteilnetzen (regionale Stromversorgungsunternehmen) könnte bei entsprechenden Vorbereitungen eine eingeschränkte Nutzung des Netzes erfolgen.

Die Vorbereitungen müssen im Vorfeld durchgeführt und die Funktionstauglichkeit regelmäßig überprüft werden.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                       | □ Ja                | □ Nein*           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                     |                     |                   |
|                                                                                                                                                              |                     |                   |
| Fe ist fostgologt, oh hav vyolska Anlagan avy Stromoracygung in                                                                                              | Fallo oinos Plac    | skouts in Potrich |
| Es ist festgelegt, ob bzw. welche Anlagen zur Stromerzeugung im bleiben können bzw. sollen.                                                                  | i raile eilles blac | Routs in Betrieb  |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitur                                                                                                                 | ng noch nicht beg   | onnen             |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                                                                       |                     |                   |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                       |                     |                   |
| Erheben von Stromerzeugungsanlagen im Gemeindeeigentum, die de bzw. Infrastrukturen dienen können.                                                           | r Eigenversorgun    | g von Gebäuden    |
| Erstellen einer Liste jener Anlagen, die in Betrieb bleiben sollen inklusiv Details (Inselbetriebsfähigkeit, Leistung etc.).                                 | ve Beschreibung o   | der technischen   |
| <ul> <li>Abstimmung mit regionalen Netzbetreibern hinsichtlich der Möglichke<br/>einen Inselnetzbetrieb mit den gemeindeeigenen Stromerzeugungsar</li> </ul> |                     | nbedingungen für  |
| Die relevanten Stromerzeugungsanlagen sind für einen Betrieb vorbereitet.                                                                                    | vährend eines B     | Blackouts         |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitur                                                                                                                 | ng noch nicht beg   | onnen             |
| □ Nicht relevant weil:                                                                                                                                       |                     |                   |
| Was kann getan werden?                                                                                                                                       |                     |                   |
| <ul> <li>Umrüsten der Anlagen auf Inselbetriebsfähigkeit.</li> </ul>                                                                                         |                     |                   |
| ☐ Festlegen von verantwortlichen Personen für einen gesicherten Betriel                                                                                      | o der Anlagen im    | Blackout-Fall.    |
| <ul> <li>Regelmäßige Funktions- und Sicherheitsüberprüfungen durchführen.</li> </ul>                                                                         |                     |                   |
| Eigene Notizen:                                                                                                                                              |                     |                   |
|                                                                                                                                                              |                     |                   |
|                                                                                                                                                              |                     |                   |

#### Gemeindeeigene Heizwerke

Dieser Aspekt betrifft gemeindeeigene Heizwerke. Es ist im Vorfeld festzulegen, ob Heizwerke (inkl. Nahwärmenetze) im Blackout-Fall in Betrieb bleiben oder vorübergehend abgestellt werden.

Eine funktionierende Wärmeerzeugung und -verteilung stellt noch nicht die Wärmeversorgung der Verbraucher sicher, ist jedoch eine Grundvoraussetzung dafür. Die Wärmeabnahme bei den Verbrauchern funktioniert nur, wenn dort auch eine Notstromversorgung für die Heizungspumpen zur Verfügung steht.

| Die Gem     | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                                                                                         | □ Ja           | □ Nein*            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| *Wenn "Neir | , bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                                                                                            |                |                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |
|             | Es ist festgelegt, ob bzw. welche Heizwerke im Falle eines Blackouts in<br>Betrieb bleiben können bzw. sollen.                                                                                                          | n              |                    |
| ☐ Erreicht  | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung no                                                                                                                                                                                   | och nicht bego | nnen               |
| □ Nicht re  | levant weil:                                                                                                                                                                                                            |                |                    |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                                                                                                           |                |                    |
|             | Erheben der technischen Details der Anlagen (Stromversorgung, Leistung e                                                                                                                                                | etc.).         |                    |
|             | Erstellen einer Liste jener Anlagen, die in Betrieb bleiben sollen.                                                                                                                                                     |                |                    |
|             | Abklären, ob die Wärmeabnahme ausreichend hoch ist, damit ein Aufrechte sinnvoll ist (Anzahl der notstromversorgten Abnehmer).                                                                                          | erhalten des H | eizwerk betrie bes |
|             | Die relevanten Stromerzeugungsanlagen sind für einen Betrieb währ<br>vorbereitet.                                                                                                                                       | rend eines Bl  | ackouts            |
| ☐ Erreicht  | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung no                                                                                                                                                                                   | och nicht bego | nnen               |
| □ Nicht re  | levant weil:                                                                                                                                                                                                            |                |                    |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                                                                                                           |                |                    |
|             | Herstellen einer allfälligen Notstromversorgung für die Heizwerke (Treibsto                                                                                                                                             | offversorgung  | sicherstellen).    |
|             | Festlegen von verantwortlichen Personen für einen gesicherten Betrieb der                                                                                                                                               | r Heizwerke im | Blackout-Fall.     |
|             | Regelmäßige Funktionsüberprüfungen.                                                                                                                                                                                     |                |                    |
|             | Wenn der Betrieb des Heizwerkes sichergestellt ist: Die Bevölkerung bzw. Winformieren, dass die Heizwerke auch im Blackout-Fall betrieben werden ur bezogen werden kann, sofern die Wärmeabnehmer eigene Vorkehrungen z | nd Wärme übe   | r die Wärmenetze   |
| Eigene No   | tizen:                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |

### Wärmeversorgung gemeindeeigener Gebäude

Gemeindeeigene Gebäude, die im Falle eines Blackouts genutzt werden (Gebäude für die Gemeinde-Einsatzleitung, Selbsthilfe-Stützpunkte, gemeindeeigene Wohngebäude etc.), müssen in der kalten Jahreszeit beheizt werden.

| Die Gem     | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                                 | □ Ja            | ☐ Nein*            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| *Wenn "Neir | ", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                                   |                 |                    |
|             |                                                                                                                                                 |                 |                    |
| Albert 1    |                                                                                                                                                 |                 |                    |
| A           | Jene Gemeindegebäude, für die eine Wärmeversorgung im Blackout<br>festgelegt.                                                                   | -Fall sicherzus | tellen ist, sind   |
| ☐ Erreich   | t □ Teilweise erreicht □ Bearbeitung no                                                                                                         | och nicht bego  | nnen               |
| ☐ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                                   |                 |                    |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                                   |                 |                    |
|             | Erstellen einer Liste jener Gemeindegebäude, für die eine Wärmeversorgur len ist.                                                               | ıg im Blackout- | Fall sicherzustel- |
|             | Erheben der technischen Rahmenbedingungen, die für die Wärmeversorgusind.                                                                       | ang dieser Gebä | äude von Relevanz  |
|             | Alle Komponenten der in den Gebäuden befindlichen Heizungsanlag öffentliche Stromversorgung.                                                    | gen funktioni   | eren auch ohne     |
| ☐ Erreich   | t ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung no                                                                                                         | och nicht bego  | nnen               |
| □ Nicht re  | elevant weil:                                                                                                                                   |                 |                    |
| Was kann    | getan werden?                                                                                                                                   |                 |                    |
|             | Anpassen der elektrischen Installation aller Übergabestationen, Einzelfeuer etc., damit eine Notstromversorgung dieser Komponenten möglich ist. | rungsanlagen, I | Pumpen, Ventile    |
|             | Herstellen von Notstromversorgungsmöglichkeiten (Treibstoffversorgung                                                                           | sicherstellen). |                    |
|             | Festlegen von verantwortlichen Personen für einen gesicherten Betrieb de Fall.                                                                  | r Heizungsanla  | gen im Blackout-   |
|             | Regelmäßige Funktionsüberprüfungen durchführen.                                                                                                 |                 |                    |
|             | Brennstoff in ausreichender Menge einlagern (falls relevant).                                                                                   |                 |                    |
|             | Sicherstellen von Ersatzheizmöglichkeiten (z. B. Gas-Heizkanone).                                                                               |                 |                    |
| Eigene No   | otizen:                                                                                                                                         |                 |                    |
|             |                                                                                                                                                 |                 |                    |
|             |                                                                                                                                                 |                 |                    |

# Treibstoffbevorratung

Die Treibstoffbevorratung ist hinsichtlich eines Blackouts ein sehr wichtiges Thema. Im Themenfeld "Krisenmanagement" wird dieses umfassend behandelt.

| Eigene Notizen: |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
|                 |  |  |  |
|                 |  |  |  |

#### Betriebe mit kritischen Anlagen

Bei gewissen Produktionsprozessen kann eine unplanmäßige Stromunterbrechung zu schweren Schäden führen. Diesbezüglich sind in der Regel besondere Notfallmaßnahmen vorgeschrieben. Aufgrund des Umfanges und der Dauer eines Blackouts besteht jedoch die Möglichkeit, dass es trotzdem zu Zwischenfällen kommt. Dies kann z. B. auch dann der Fall sein, wenn gelagerte Waren, Betriebsstoffe etc. mittels elektrischer Energie stabilisiert werden müssen (z. B. Kühlung). Bei der Unterbrechung der Stabilisierung können Gefahren für Menschen und Umwelt auftreten. Auch im Bereich des Güterverkehrs (Kesselwagone, Tanklastzüge) könnte es mangels Kühlmöglichkeiten zu kritischen Reaktionen bei den geladenen Gütern kommen. Das Informieren ist in der Zuständigkeit der Gemeinde, die Vorbereitungen liegen in der Verantwortung jedes Betriebes.

| Die Gemeinde hat hier Ha               | andlungsbedarf:                                                   | □ Ja                                                                             | ☐ Nein*          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier | warum nicht und streichen Sie den unter                           | ren Bereich                                                                      |                  |
|                                        |                                                                   |                                                                                  |                  |
| Der Gemeinde sin                       | d die Betriebe mit kritischen                                     | n Anlagen bekannt.                                                               |                  |
| □ Erreicht                             | ☐ Teilweise erreicht                                              | ☐ Bearbeitung noch nicht bego                                                    | onnen            |
| ☐ Nicht relevant weil:                 |                                                                   |                                                                                  |                  |
| Was kann getan werden?                 |                                                                   |                                                                                  |                  |
|                                        | mit allen potenziell betroffener<br>esse vorhanden sind.          | n (Produktions-)Betrieben und Nachfrag                                           | ge, ob kritische |
|                                        | Aufstellung der von dieser Ther<br>n) samt Beschreibung der Gefah | natik betroffenen Betriebe (inkl. Kontak<br>nren.                                | tdaten von       |
| ☐ Abstimmung von                       | möglichen Maßnahmen mit de                                        | r Feuerwehr.                                                                     |                  |
| Den Betrieben mi<br>setzen.            | t kritischen Anlagen wurde i                                      | nahegelegt, Maßnahmen zur Blacko                                                 | out-Vorsorge zu  |
| □ Erreicht                             | ☐ Teilweise erreicht                                              | ☐ Bearbeitung noch nicht bego                                                    | onnen            |
| ☐ Nicht relevant weil:                 |                                                                   |                                                                                  |                  |
| Was kann getan werden?                 |                                                                   |                                                                                  |                  |
| •                                      |                                                                   | Gemeinde bzw. den/die Bürgermeisterlr<br>ahmen zu treffen (betriebliche Blackout |                  |
| Eigene Notizen:                        |                                                                   |                                                                                  |                  |
|                                        |                                                                   |                                                                                  |                  |
|                                        |                                                                   |                                                                                  |                  |

#### Landwirtschaftliche Betriebe

Viele landwirtschaftliche Betriebe sind von der Stromversorgung abhängig. Vor allem in der Tierhaltung sind funktionierende (automatische) Fütterungen, Wasserversorgungen, Heizung/Kühlung, Lüftungen etc. für das Überleben der Tiere notwendig.

Einerseits geht es dabei um die längerfristige Grundversorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern, andererseits droht durch ein mögliches Massentiersterben ein kaum beherrschbares Seuchenproblem, da die ordnungsgemäße Entsorgung nicht funktioniert. Das Informieren ist in der Zuständigkeit der Gemeinde, die Vorbereitungen liegen in der Verantwortung jedes Betriebes.

| Die Gemeinde hat hier Handlungsbedarf:                                                                    |                                | □ Ja                | □ Nein*             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen S                                        | e den unteren Bereich          |                     |                     |
|                                                                                                           |                                |                     |                     |
|                                                                                                           |                                |                     |                     |
| Es ist der Gemeinde bekannt, welche land Problemen stehen.                                                | wirtschaftlichen Betriebe ohne | e öffentliche Stror | nversorgung vor     |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreic                                                                             | ht 🔲 Bearbeitur                | ng noch nicht beg   | jonnen              |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                    |                                |                     |                     |
| Was kann getan werden?                                                                                    |                                |                     |                     |
| <ul><li>Bei allen landwirtschaftlichen Betrieben<br/>öffentliche Stromversorgung zu erwarte</li></ul>     | 3 .                            | ob bzw. welche Pi   | robleme ohne        |
| Erarbeiten einer Aufstellung der von dies Ansprechpersonen) samt Beschreibung                             |                                | ebe (inkl. Kontakt  | daten von           |
| Den landwirtschaftlichen Betrieben witreffen.                                                             | urde nahegelegt, Maßnahi       | men zur Blackou     | ıt-Vorsorge zu      |
| ☐ Erreicht ☐ Teilweise erreic                                                                             | ht 🔲 Bearbeitur                | ng noch nicht beg   | jonnen              |
| ☐ Nicht relevant weil:                                                                                    |                                |                     |                     |
| Was kann getan werden?                                                                                    |                                |                     |                     |
| <ul> <li>Durchführen von bewusstseinsbildende<br/>etc.), um die landwirtschaftlichen Betriel</li> </ul>   |                                | ungen, Berichte in  | Gemeindezeitung     |
| <ul> <li>Direkte Ansprache der landwirtschaftlich<br/>auf die Wichtigkeit der eigenen Vorsorge</li> </ul> |                                | nde bzw. den/die    | BürgermeisterIn, um |
| Eigene Notizen:                                                                                           |                                |                     |                     |
|                                                                                                           |                                |                     |                     |
|                                                                                                           |                                |                     |                     |

### Energieversorgungsunternehmen

Für sämtliche Energieversorgungsunternehmen führt eine Stromversorgungsunterbrechung zu großen Problemen. Dieser Aspekt betrifft jene Anlagen, die nicht von der Gemeinde betrieben werden. Heizwerke und Pumpen in Wärmenetzen benötigen Strom zur Erzeugung und Verteilung von Wärme. Stromerzeuger, die nicht inselbetriebsfähig sind, funktionieren ohne intaktes öffentliches Stromnetz nicht. Das Informieren ist in der Zuständigkeit der Gemeinde, die Vorbereitungen liegen in der Verantwortung jedes Betriebes.

| Die Geme     | einde hat hier Handlungsbedarf:                                                                                                    | □ Ja            | □ Nein*           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| *Wenn "Nein" | bitte erläutern Sie hier warum nicht und streichen Sie den unteren Bereich                                                         |                 |                   |
|              |                                                                                                                                    |                 |                   |
|              |                                                                                                                                    |                 |                   |
|              | er Gemeinde sind die relevanten Energieversorgungsbetriebe bekar                                                                   | nnt.            |                   |
| ☐ Erreicht   | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung no                                                                                              | ch nicht begoi  | nnen              |
| ☐ Nicht rel  | evant weil:                                                                                                                        |                 |                   |
| Was kann g   | getan werden?                                                                                                                      |                 |                   |
|              | Bei Energieversorgungsbetrieben nachfragen, welche Probleme ohne öffen erwarten sind.                                              | tliche Stromve  | rsorgung zu       |
|              | Erarbeiten einer Aufstellung der von dieser Thematik betroffenen Betriebe (<br>Ansprechpersonen) samt Beschreibung der Probleme.   | inkl. Kontaktda | iten von          |
|              | Den Energieversorgungsbetrieben wurde nahegelegt Maßnahmen zu<br>etzen.                                                            | ur Blackout-V   | orsorge zu        |
| ☐ Erreicht   | ☐ Teilweise erreicht ☐ Bearbeitung no                                                                                              | ch nicht begoi  | nnen              |
| ☐ Nicht rel  | evant weil:                                                                                                                        |                 |                   |
| Was kann     | getan werden?                                                                                                                      |                 |                   |
|              | Betriebe dazu anregen, eigene Vorsorgemaßnahmen zu treffen (betriebliche                                                           | e Blackout-Vor  | sorgepläne).      |
|              | Direkte Ansprache der Betriebe durch die Gemeinde bzw. den/die Bürgerme<br>der eigenen Vorsorge hinzuweisen.                       | eisterIn, um au | f die Wichtigkeit |
|              | Für Energieversorgungsanlagen, die von der Gemeinde betrieben werden, s<br>Stromerzeugungsanlagen" und "Gemeindeeigene Heizwerke". | siehe Bereiche  | "Gemeindeeigene   |
| Eigene No    | izen:                                                                                                                              |                 |                   |
|              |                                                                                                                                    |                 |                   |
|              |                                                                                                                                    |                 |                   |
|              |                                                                                                                                    |                 |                   |

### Aufzugsanlagen

Sollte es im Gemeindegebiet Aufzugsanlagen geben, muss sichergestellt werden, dass diese im Blackout-Fall auf eingeschlossene Personen überprüft werden.

Für Aufzugsanlagen in gemeindeeigenen Gebäuden muss eine unmittelbare Vorsorge getroffen werden. Hinsichtlich Aufzugsanlagen in anderen Gebäuden sind die jeweiligen BesitzerInnen bzw. BetreiberInnen auf die Gefahren hinzuweisen bzw. zur Ergreifung von Vorsorgemaßnahmen anzuregen.

| Die Gemeinde hat hier H                 | landlungsbedarf:                                                    | □ Ja                                                                                 | □ Nein*              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| *Wenn "Nein", bitte erläutern Sie hie   | r warum nicht und streichen Sie den unter                           | en Bereich                                                                           |                      |
|                                         |                                                                     |                                                                                      |                      |
| Der Gemeinde si                         | nd alle in der Gemeinde vorha                                       | andenen Aufzugsanlagen bekannt                                                       |                      |
| □ Erreicht                              | ☐ Teilweise erreicht                                                | ☐ Bearbeitung noch nicht beg                                                         | onnen                |
| ☐ Nicht relevant weil:                  |                                                                     |                                                                                      |                      |
|                                         | Aufstellung aller Gebäude, die mi<br>Kontaktdaten von Ansprechperso | t Aufzugsanlagen ausgestattet sind (ir<br>nen).                                      | nkl. EigentümerIn/   |
| Den Eigentümer<br>zur Blackout-Vor      |                                                                     | r Aufzugsanlagen wurde nahegele                                                      | egt Maßnahmen        |
| ☐ Erreicht ☐ Nicht relevant weil:       | ☐ Teilweise erreicht                                                | ☐ Bearbeitung noch nicht beg                                                         | onnen                |
| Was kann getan werden?                  |                                                                     |                                                                                      |                      |
| Blackout-Vorsorg                        |                                                                     | en, eigene Vorsorgemaßnahmen zu se<br>n Blackout-Fall eine Nachschau bzgl. ei<br>g). |                      |
|                                         |                                                                     | reiberInnen durch die Gemeinde bzw.<br>sorge (Notbefreiung) hinzuweisen.             | den/die Bürger-      |
| Verantwortliche gelegt und vorbe        | ——————————————————————————————————————                              | anlagen in gemeindeeigenen Geb                                                       | äuden sind fest-     |
| □ Erreicht                              | ☐ Teilweise erreicht                                                | ☐ Bearbeitung noch nicht beg                                                         | onnen                |
| ☐ Nicht relevant weil:                  |                                                                     |                                                                                      |                      |
| Was kann getan werden?                  |                                                                     |                                                                                      |                      |
|                                         | anlage in gemeindeeigenen Geb<br>möglicher eingeschlossener Pers    | äuden zuständige Personen festlegen,<br>onen halten.                                 | die im Blackout-Fall |
| ☐ Die verantwortlic<br>Notbefreiung aus |                                                                     | rgehensweise im Blackout-Fall unterri                                                | chten bzw. für eine  |
| Eigene Notizen:                         |                                                                     |                                                                                      |                      |
|                                         |                                                                     |                                                                                      |                      |
|                                         |                                                                     |                                                                                      |                      |
|                                         |                                                                     |                                                                                      |                      |

## Schützenswerte Kulturgüter

In Gemeinden gibt es auch oft wichtige Kultureinrichtungen (Museen, Sammlungen, Depots), die einen besonderen Schutzbedarf (Klimatisierung, Brandschutz, Sicherheit etc.) aufweisen.

|                                | einde hat hier Hand                                                               | dlungsbedarf:                                                     | I                                         | □ Ja                                | ☐ Nein*       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| *Wenn "Neir                    | ", bitte erläutern Sie hier ward                                                  | um nicht und streichen Sie den unteren                            | Bereich                                   |                                     |               |
|                                |                                                                                   |                                                                   |                                           |                                     |               |
| 200                            | Der Gemeinde sind o<br>bekannt.                                                   | die von diesem Thema betro                                        | ffenen Einrichtungen                      |                                     |               |
| ☐ Erreich                      | :                                                                                 | ☐ Teilweise erreicht                                              | ☐ Bearbeitung noch                        | n nicht begonne                     | en            |
| □ Nicht re                     | elevant weil:                                                                     |                                                                   |                                           |                                     |               |
| Was kann                       | getan werden?                                                                     |                                                                   |                                           |                                     |               |
|                                |                                                                                   | tellung der Einrichtungen mit r<br>personen (inkl. Kontaktdaten). | elevanten Kulturgütern b                  | zw. der jeweils c                   | dafür verant- |
| A CONTRACT                     |                                                                                   |                                                                   |                                           |                                     |               |
|                                | Den BetreiberInnen                                                                | wurde nahegelegt, Maßnah                                          | men zur Blackout-Vors                     | orge zu treffer                     | า             |
| □ Erreicht                     |                                                                                   | wurde nahegelegt, Maßnah  Teilweise erreicht                      | men zur Blackout-Vors  ☐ Bearbeitung noch |                                     |               |
| ☐ Erreicht                     |                                                                                   |                                                                   |                                           |                                     |               |
| ☐ Erreicht                     | :                                                                                 |                                                                   |                                           |                                     |               |
| ☐ Erreicht                     | elevant weil:<br>getan werden?                                                    |                                                                   | □ Bearbeitung noch                        | n nicht begonne                     | en            |
| ☐ Erreicht ☐ Nicht re Was kann | elevant weil:  getan werden?  Die BetreiberInnen da pläne).  Direkte Ansprache de | ☐ Teilweise erreicht                                              | □ Bearbeitung noch                        | n nicht begonne<br>triebliche Black | out-Vorsorge- |